# Dos Deutsche Mödel

Die Zeitschrift des Bundes Deutscher Mädel in der HJ.

JAHRGANG 1940 JUNIHEFT

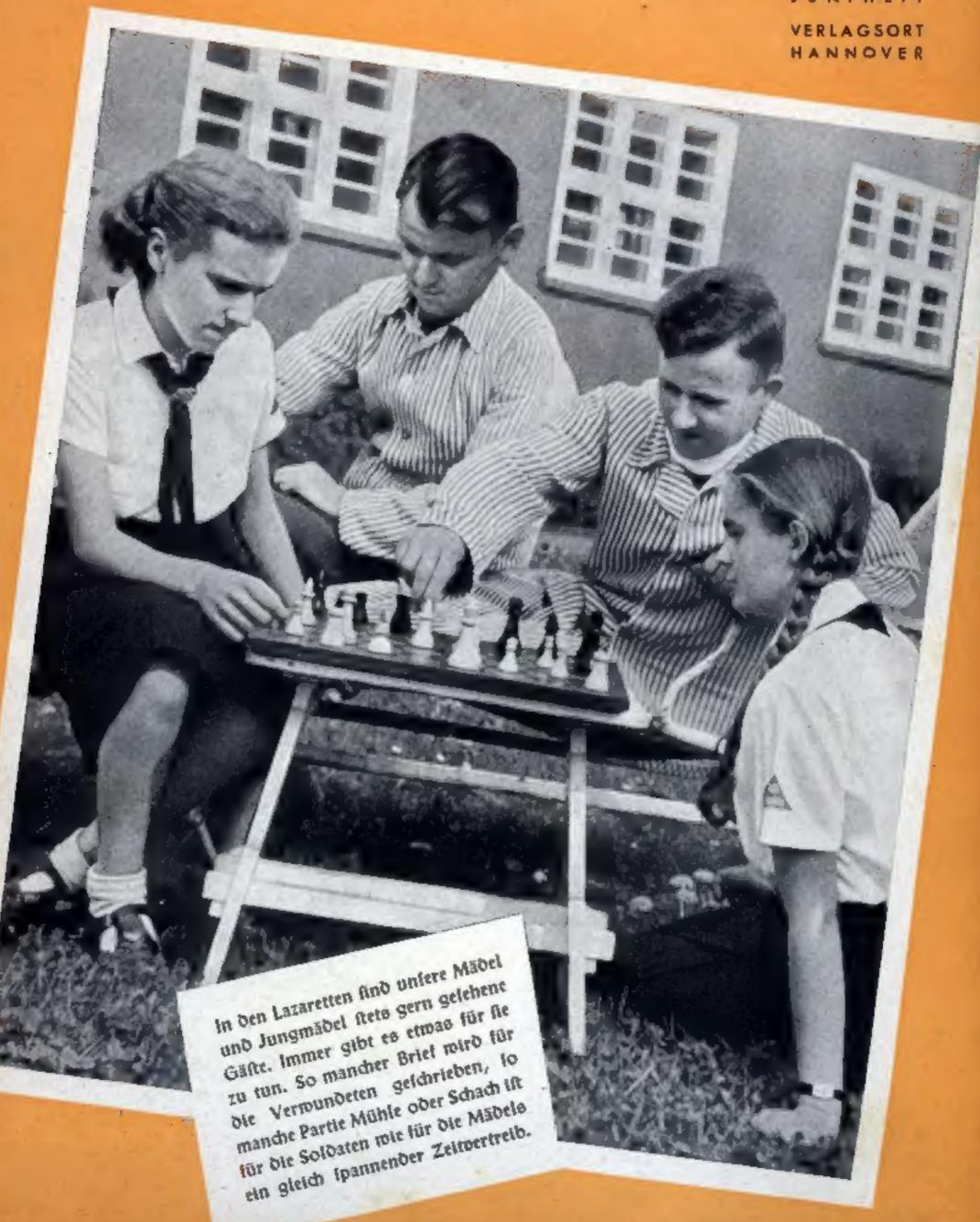

#### **Eine Weltkriegserinnerung**

20. Mai 1940 Deutsche Truppen haben heute Laon gestürmt.

Gelbe Oktobersonne wirft ihre milden Strahlen auf die hohen Türme der Kathadrale. Einen letzten Rundgang um die Wälle der hochgebauten Stadt auf dem Felsen haben wir gemacht. Gelbes Laub der uralten Unden raschelt unter dem Schritt. Einsom war as sonst hier, wo man den freien weiten Blick nach allen Selten genießen konnte, bis hin zu den Türmen von Paris - weit weg über den Strich des Damenwegs. Aber heute, im Oktober 1918, sind Tausende von französischen Männern und Frauen zusammengezogen, um morgen - wenn wir fort sein werden - die herankommenden franzosen zu begrüßen. Noch tönt ab und zu das Geknatier der Maschinengewehre aus der Ebene herauf. Schrittweise nur räumt das deutsche Heer vor überwältigender Ubermachi das Land . . . Und übervorsichtig, ängstlich folgt der Franzose. Als die letzten von Hunderttausenden deutscher Soldaten stehen wir In einbrechender Dunkelheit auf den Wällen von Leon. Dort hinten, nach links, liegt Reims — nach rechts geht's hinüber zum Kanal, nach England. Gerade vor uns — der Damenweg, Soissons, die Marne... Unsere stillen und ernsten Gedanken sind bei Jenen Kameraden, deren kämpfendes Sehnen stumm wurde auf den Schlachtfeldern, die von hier unser wissendes Auge umfaßt.

Noch eine Nacht in Laon, Dann geht es den stellen Weg hinab, bestanden mit aiten Akezien, der am Bahnhof vorbeiführt; dann geht es nach Osten, zur Heimat . . . Wird er einst

kommen, der Tag? . .

"Deutsche Truppen haben taon gestürmt." Mit tiefster Erschütterung
hören und lesen es hunderttausend
Soldaten von einst. Ob sie denselben
Weg nahmen, den wir still und mit
zusammengebissenen Zähnen gehen
mußten, damals, in jenem trüben Oktober? Die Straße hinauf — um die
Kehre herum, welter — voran mit
keuchendem Atem — da ist der
Marktplatz — da die Kathedrale —
links ab geht es zur Zitadelle — da
sind die Wälle, die Linden stehen
noch!

Und nun breitet sich vor euren jungen, biltzenden Augen — Brüder, Söhne — unser Bild von einst. Ihr Jungen habt, wie wir, vor euch das Land bis hin zu den Türmen von Paris — bis zur Küste des Aermelkanals..., Und heute liegt es da — nicht unter drückender Herbstdämmerung, sondern in strahlender, siegverheißender Frühlingssonne...

F. Wilhelm Bruns.

# Was wir im JUNI bringen!

| Kemeradan berichten                             |     |    |   | <br> |     | 0 |
|-------------------------------------------------|-----|----|---|------|-----|---|
| H3Führer erhielt das Ritterkgeus                |     |    | , |      |     | 0 |
| Se groß ist er geworden                         |     |    |   |      |     | 0 |
| Foldgraue Einquartierung                        |     |    |   |      |     | 0 |
| Mit Büchern und Liedern im Kriegelaxarett       |     |    |   |      |     | - |
| St. Ingbort half                                | 4 4 | 4  | 4 | <br> |     | 0 |
| Lieber unbekannter Soldat                       |     |    | , |      |     | 0 |
| Mit den Strümpfen — das stimmt                  |     |    |   |      |     | 0 |
| Blumen und ein Napfkuchen                       |     |    |   | <br> | 4 . | 0 |
| Mit der Reichsreferentin durch Oztoberschlesien |     |    |   |      |     | 0 |
| thr seld uns gute Kameradan gaworden            |     |    | 4 |      |     | 0 |
| Ein Lezarettsingen, aus dem nichts wurde        |     |    | 4 |      |     | 0 |
| Jubal in Eupen-Malmody                          |     |    | 4 |      |     | 0 |
| Wir holfen im Luxarett                          |     |    |   |      |     | 0 |
| Wir raten Rützel für unsere Soldaten            |     |    |   |      |     | 0 |
| Drei Käpt'as gaban Antwort                      |     |    |   |      |     |   |
| Sia kommon alla ins Roich                       |     |    | h |      |     | 0 |
| Die Söllinger und für Heimebendbuch             |     | ٠. | ÷ |      |     | 0 |
| Straifflichter                                  |     |    |   |      | 1.  | 0 |

Hampinchefftlellerin: Hilde Hunske, Keichsjupendführung, Berlin Will, Kurfürstenbtr. Si Verlag, Anxelgen- und Vertriebsebteilung: Hannover, Georgatrabe il





Ein Volk hampit zu allen Zeiten um feine Eriftenz - das ist Lebensgeies - benn nur die Tüchtigsten und Tapfersten iolien sich durchfesten und von der Vollkommenheit der Schöpfung Kunde geben. Nicht nur der Soldat mit der Waffe in der Hand hat diesen Kampf auszufechten, fondern jeder einzeine, der in diesen Volkhinelngeboren ist, findet im diesem Kampf um das Leben seines Volkes seine Aufgabe.

Mann und Frau, Junge und Mäbel - alle find verantwortlich für biefes Leben -, ob fie als Soldat im harten Kampf ihre Pflicht erfüllen oder als ingenieur und Arbeiter die Waffen des Reiches schmiesden, ob fie als Bauer den Achter bestellen oder als Dichter diesen Kampf der nächsten Generation als heiliges Vermächtnis überliefern, ob fie als Frauen und Mädel

in den Fabriken stehen, zum Pfluge greifen oder Verwundete in den Lazaretten pflegen.

Das Schickfal Jedes einzelnen ist unlösbar verbunden mit dem Schickfal feines Volkes. Das ist die Lehre des Weltkrieges, die der Führer uns in den Jahren des Kampfes der nationalioxiatistischen Bewegung gegeben hat. Durch diele Kampfzeit mußten wir alle hindurchgehen, ganz

gleich, ob wir im Suden oder Norden, im Westen oder oben im Often, in den neuen Gebieten des Reiches, lebten, gleich, aus weichen Berufen und Konfessionen wir kamen.

Nun ift ber Führer mit feinem Volk in einen Krieg gegangen, der uns aufgezwungen wurde. En geht um die lette Entscheidung, um Sein oder Nichtsein unferes Volkes.

im Krieg findet die Auseinanderfesung zweier Weltanschauungen härtesten Ausbruch. So steht unser deutsches Volk heute zum Kampf angetreten giegen den Internationalen Kapitalismus und Liberalismus, die auf den fallchen Vorauslesungen von der Gleichheit aller Menschen aufbauen, für die nationalfozialistische Weltanschauung, die auch in diesem Krieg allen Feindschaften zum Trots siegen mird, weil sie auf eroig gültigem

Naturgefen, bem Raffen- und Blutegeban-

Nach den Jahren der nationalfozialistischen Erziehungearbeit in unserem Volk und dem Aufbau unseres Großdeutschen Reiches ift die Zeit der Bewither ung gekommen.

Bemähren folt fich der Sozialismus, der feine schönste Erfüllung findet im Dienst für die Nation, bemähren foll fich die Gemeinschaft des Votkes, die Kameradichaft zwischen Front und Heimat, die ihren Spiegel findet in der Kameradichaft unterer Jugend.

So mie mir Madel im BDM, als Treuhander die Arbeit unferer Kameraden, die an Der Front ftehen, melterführen, fo fteht Die ganze Helmat ein für unfere Soldaten. In unferem Volk foll biefer Krieg alles Schmache befeitigen, por allen Dingen bie Jugend läutern und ftahten und die Auslefe treffen der Tüchtigiten und Tapferften. Wir mollen als Frauen und Midel nur einem Volke angehören, das die tapferften und mutigften Manner biefer Erbe befint. Zum Dank für tenten Einfat und Opfer wollen wir diefen Mannern fagen: Wir werden zu Euch Reben in guten und ichmeren Stunben. Unfere hoch fe Ehre ift die Treue zu Euch und ber Glaube an Euch und Euren Sleg.

Jutta Rabiger.

ommandun / buriffun.

Mancher Beief manberte von underen Einbeiten binaus zu den HJ.-Führern an der Front. Ebenis viele aber lamen an uns zurück und berichteten non Leben und Einfan der Soldaten. Wir find fiols auf diese Britete. Sie find une doch ein Zeichen für untere enge Verbundenheit mit unteren it.J.-Kameraben im Feide.

tillerie. Abichus - Einichlug, Abichus -Einschlag; ber Acher mird fo bepflaftert, daß die Brocken fliegen, und dann fest unfere eigene ein, fo das bruben batb Ruhe herricht.

Wenn mir auf unferem Vormarich burch frantofiches Land an ben Bauernhaufern porbelhommen, in denen französische Solbaten, Englander und flüchtlinge gelebt

begann für une die Arbeit, Minen tegen hier und da, aber nicht mahlios durchelnander, o nein, genau nach Karte.

Mitten in unfere Arbeit kam ein Funhfpruch: «Punkt Uhrzeit Angriff Weftern» platte.. Der Kampf begann. Stolt im Verband mit Linienichiff -Schleemig Holftein- erfüllten wir untere Pflicht. Wie ichnell ber Kampf in ber Danziger Bucht perilet habt the alle einft im Radio perfolgt.

Minensucker in schwerer Ser

Leider mar en mir nicht vergonnt, bei der Einnahme bon Hela babel III fein. Am 13. Sep. tember, beim Sturm auf Goingen pon See, murde ich burch Granatfplitter vermundet und kem nach Danzig Ins Lezarett. Schon am 2. November murde ich entlaffen, Durfte aber erft am 23. No. vember mieber Dienft mitmachen. Nun ging'e gegen Engeland . . .

Der fußhohe Sand, ber unferen Weg faft auf bem ganzen Feldzug bebechte, erichmerte

Das Fahren mit bem Krab mabios, ich mochte fo ein paar Kilometer gefahren fein, ba ein Ruch, festgefahren. - Die Maidine macht noch eine Drehung - und ich habe die Orientierung verloren. Alle Verluche, die Kifte mieder alarzumachen, fcheitern. Um zu feben, mas bie Urfache ift, blenbe ich kurt den Scheinwerfer auf. Als Antwort bekomme ich augenblichlich MG.-Feuer. Die Maschine umlegen und in einer Adterfurche verichwinden, ift eine. Mit Schrecken ftelle ich fest, daß ich im Niemandeland liege. - Habe mich allo richtig verlahren. Ich zunde mir eine Zigarette an, forgfaitig ben Feuerichein ver-

... Mariche, Mariche, Sonne und Sand, Staub und Durft, eintoniges, einichilliernder Stampfen über tiefe Sandmege, Die fich irgendino am filmmernden Hortzont oder in großen, gefahrdrohenden Walbern verloren, - Das murbe für einige Wochen ber eigentliche inhalt unferes folbatischen Dafeine.

Panzer sichern den Vormarsch

Gelahr und Entbehrung, Zahnezulammenbeiben bei der Ermüdung der langen Mariche, Sichaufraffen im Augenblich neuer Anforderungen und Befehle, und por allem ber fille Wunfch, endlich einmai den feind vor bie flinte zu bekommen, - das alles ließ une langfam, faft ummerklich zu Kerlen merben, bie nun erkannten, welchen Sinn ihr bisheriges Solbatenfein behommen hatte . . .

Am ipaten Nachmittag erreichen mir eine Waldipine, Das Bataillon hat fich längst getrennt, mir liegen allein. Endlich behomme ich den Beiehl, mein funkgerat einzuschalten. Jest beginnt meine Arbeit. Eo Dauert nicht lange, da kommt ein

Pioniere beim Brückenbau

Spruch, mird beantmortet, und fo geht co eine ganze Weile.

Dann fängt es irgendmo zu donnern an, aber der Himmel ift ganz hlar. 200 Meter por une im feld gehen fontanen hoch. Ach fo, bas III also bie feindliche Ar-

haben, wenn wir feben, wie bie fenfter zerichlagen find, wie die Walche binausgeworfen ift, wie bas Geichter gertrummert am Boden tiegt, fo benken wir in biefen Augenblicken zurück an bie Zeit, mo mir im geräumten Gebiet in der Nähe von Saarbridken lagen: wie behutfam und vorsichtig find mir mit bem Gut unlerer eigenen Volkegenoffen umgegangen! Wir wollten ihnen allee unbeschädigt und fauber für den Tag zurücklaften, an dem fte in ihr Heim zurückkehren werben. Gemis, hin und wieder ging eine Talle In den rauhen Soldatenhanden zu Scherben; doch dann ichrieben wir einen Entfchuldigungsbrief.

=7.00 Uhr ailes hiar. Dieler Belehi ging burch unfer Boot. Munition, Oel und Proviant murden gefaßt. Punkt 7.00 Uhr gehen die Anker hoch, ein Boot nach dem andern, ichiebt fich aus bem Heimathafen. In Doppelkiellinie fährt unfer Minenfuchboot bem Ungewiffen entgegen. Brecher ichlugen mahrend der fahrt übere Achterbech, wir faben une wieber einmal gezwungen, bas ichwere Uizeug anzulegen. Noch am gleichen Tag, in der Nacht, legten wir am Bestimmungeort an. Nun

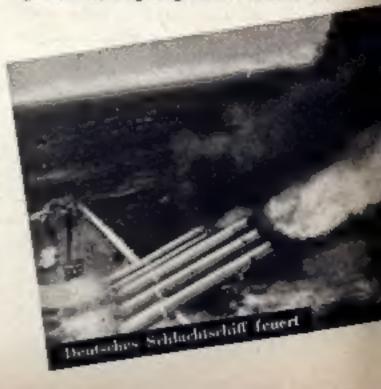

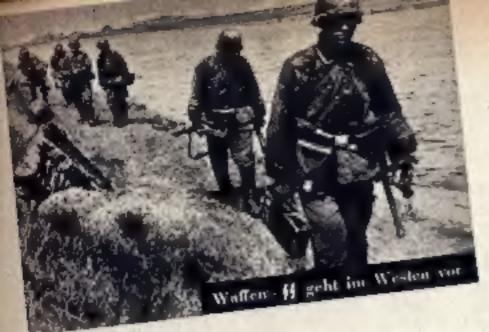

bergend. Obwohl in billiges polnisches Kraut ist, sie wirkt tabelhaft beruhigend. Wieder hommt mein Blick auf das Mündungsfeuer des Maschinengewehre, in reizt mich jest, einige Gewehrschüsse abzugeben - doch klares Übertegen bringt mich zu dem Entschluß, meine sieden Patronen, die ich noch habe, zu sparen für den Fatt einer ernsteren Situation. In wäre sonst wahrscheinlich, daß ich meine Meldung nicht mehr überbringen hönnte. Ich wundere mich über meine Ruhe. - So vergeht die Zeit, ohne irgendweiche Anderungen in meine Lage zu bringen.



Das feuer flaut ab, mird mieder ftärker, für geht es meiter. - Emigkeiten. -

Endlich zeigt fich im Often ber erfte sichein des ermachenden Tages. Schlagsartig, wie es gekommen, verstummt das Feuer - ich atme auf - - - ich krieche zu meinem Krad und finde diese völlig unbeschädigt. Nach einiger Zeit kann ich die Meldung übergeben und habe somit meinen Auftrag erfüllt...

\*

Die Tagesarbeit ift beenbet. Die flugmeideposten, die in Kälte und Sturm ihre Psiicht erfüllen, ziehen befriedigt in ihren Unterstand. Kein Tommy hat sich sehen lassen. Wachposten ziehen auf, die Kanonen find klargemacht für die Nacht.

Wir steigen binunter in den Unterstand. Verborgen und gut getarnt liegt er da, von einem Außenstehenden nicht erhennbar. Eine wohltuende Wärme empfängt uns. Jest beginnt der gemütliche Teil des Tages. Smutje, unfer Bunkerkoch - von Beruf Konditor - hantiert wieder in der Ofenecke, um uns ein wenig zu verwöhnen. Er hat den Bogen heraus.

Unfer Bunker erinnert stark an die Berghütten in Tirol: hinter dem Ofen hoch aufgestapelt das zerkleinerte Hotz. Die eroigen Skatbrüder sigen in der Skatecke und klopfen mit Wucht auf unsieren Tilch, daß er jammert und stöhnt. Unfer Siebens Schläfer briecht in sein Bett, rollt sich wie ein igel zustammen und möchte vor Morgengrauen nicht mehr gestört werden. Ueberhaupt

bin ich in eine Gesellschaft hineingeraten, in der ich mich außerordentlich wohllühle. Es find prächtige Kameraden . . .

fonderes Gefühl, vorne, mahrend die Kugeln pleisen und Artillerierinschläge einen dauernd in volle Deckung jagen, mit einem Kameraden zu sprechen, der alt das wohl von der Ferne fleht, aber seibst nicht unmittelbar in Gefahr ist.

Von der Seite hinter dem Bunker sehen wir auf einmal unteren Fernsprechtrupp erscheinen. Der «Trommler» hat den Draht noch in der Hand, aber er sputt nicht mehr ab. Die Leitung ill an oerschiedenen Stellen zerschoffen. Jeht kommt eo also besondere auf uns an, mir haben die einzige Nachrichtenverbindung mit rückwärte.

Feind fent zum Gegenstoß an, sofort feuer auf Ortseingang.- Der Kompanies dief hat es mie zugerufen. Es wird son der Gegenstelle auch gleich richtig verstanden. Wir trensen Sender und Empfanger vom Zubehörhaften und solgen dem Kompanieches. Kriechend schlesen wir uns am Straßenrand vor.

Der feind icheint hinter unferem Strohhaufen eine Beiehloftelle zu vermuten, denn dauernd sprengen die Granaten in unferer Nähe die Erde hoch . . . Wir find eben wegen eines Treffers dicht neben

une etwas nach rechts geruticht. De tut es einen ohrenbetäubenden Schlag. Wir werden hochgehoben und Niegen über untere Funkkäften.

Kaum sind wir ein paar Meier zurüchgegangen, ershebt sich an der Stelle, wo mein Gerät stand, eine Staud-wolke. Erst Jeat bemerkte ich, das mein Kamerad neben mir leicht verwundet ist, ich selbst habe Gilich gehabt... Doch lange nachdenken kann man nicht. Neue Befehle hommen durch. Wir haben vollauf zu tun, die das Feuer nachläßt und unsere imstanterie vorgeht...

Nach menigen Stunden beginnt der Vormarich auf heiligem Boden. Langemarch,
liegt auf der Marichstraße. Langemarch,
für jeden Deutschen heiliger Begriff für
all das, mas mir in den Worten Opferbereitschaft und Hingabe an e'ne große
Sache ausdrücken. Dörfer ziehen an uns
vorüber, wie Moorslede, Westrooftbecke,
Oftniukerke und Paschendaele, die auch

den jungen Soldaten der Armee Adot! Hitlers etwas bedeuten. Hier haben ihre Väter den Kampf durchgestanden bis zum bitteren Ende. Nun stehen wieder deutsiche Soldaten, die alten Kämpfer aus dem großen Kriege und die jungen Soldaten Adot! Hitlers, in diesem Land, um sie her die zurückslutende beigliche Armee, die sich redlich geschlagen hat, aber nun nicht mehr für die britische Sache ihr Blut versgleßen soll. Und vor ihnen liegt der Sieg.

Stuka yom Feindflog zurürl

So ganz auf fich felbst ist man auf Posten angewiesen, und ha mandern denn Doch fo manches Mai die Gedanken zu Euch, Kamerabinnen.

Ganz ploblich find mir bamale aus unferer HJ.-Arbeit heraus an die Front gehommen, und fo mancher von une hat ichon manchen Sturm bestehen müssen.

Doch viel Zeit blieb une demale nicht, darüber nachzudenken, wie nun die Arbeit in den Einheiten weitergeführt werden follte und wie ihr alt die Arbeit ichaffen würdet. Und nun fehen wir aus den Tageszeitungen, wie vorbildlich ihr zu



Haufe Eure Pflicht tut, wie gut en klappt! So mancher Etniah hat bei unferen Bunkerkameraden lobende Anerkennung gefunden, aber nur wir HJ.-Führer willen, welch ungeheure Arbeit dahintersteht. Ich kann nur fagen, und da werden mir alle Kameraden, die gleich mir Jeht an der Front sind, beipflichten: Hut ab und alle Achtung vor Euch Mädeln m Haufe.

# hJ.=führer erhielt das Ritterkreuz

Untre ben tapferen Mannern, benen ber foliert bas Ritterbreut zum Ellernem Kreut verlieb, ift auch Leumant flaum bach, ehematiger fohrer ben Flieger-HJ. im Cioppenburg. fie berichtet uner

\*Beim Morgengrauen des 20. April 1940 ftarteten wir von unterem Horit. Der Auftrag lautete: Aufklärung an der normeglichen Westküste. Angriffe gegen engeliche Seeftreithräften. Es war klar, daß diefer flug nur einen Erfolg bringen konnte, wenn jedes Beinhungsmitglied hundertprozentig auf Drahts war, denn es galt bei der herrichenden Wetterlage, beachtliche Schwierigkeiten zu überswinden.

Mein Hechichune, Der Unteroffizier K., hatte Dazu iehr treifend in leiner trockenen Art gemeint: Herr Leutnant, heute ist mal wieder alte Dran. Ich werde vorsichtshalber erst einmal die Zusasserpflegung emplangents Neben seiner eigentlichen Tätigkeit als Hechichune in er namlich für die Besatung son Madechen für alless und ist besonders für das leibliche Wohl der Besatung verantwortslich. Nach seiner Ansicht konnte seht eigentlich nichts mehr schlefgehen.

Gleich nach dem Start ichtolfen die Kettenflugreuge eng auf, um fich nicht zu perlieren. Finche an fläche flogen mie zum Greifen nahe. Man konnte auch die beiden anderen Belagungen in ihren Malchinen erkennen.

gebundens zu fein und zu fühlen, wie nur ein Wille atle beherricht, den feind zu finden und zu vernichten. Welche Beanspruchung und welches Konnen ein sotches Filegen, noch dazu bei schlechtem Wetter, por allem von dem flugzeug-führer perlangt, davon kann sich nur der einen richtigen Begeiff machen, der es am eigenen Leibe gespört hat.

Mit Richtung Nord ging es hinaus auf die Nordfre. Andalones mar das Ziel. Gietch nach dem Verlaffen der Küfte maren wir in einem dicken Schneeichauer, fo daß man die Kettenflugzeuge nur noch als Schatten erkennen honnte. Die Flugzeuginstrumente zeigten einmandiret an, und auf einen längeren Blindflug waren wir vorbereitet.

Bald flogen wir in großer Höhe. Die Atemgeräte wurden aufgefest, und schon näherten wir und bei blauem Himmel und strahtendem Sonnenschein unserem Ziel. Endlich riß die Wolkendecke etwas auf, und man konnte wieder die Erdorientierung nach den tief ins Land hineinreichenden Fjorden aufnehmen. Tief verschneit lag Norwegen mit seinen hohen Gleischern unter uns. Lange Zeit waren wir schon unterwege, und in einer halben Stunde etwa mußte unter Flugziel erreicht sein.

Wir bereiteten alles auf den Angeiff por, die Bombenabmurfgerate murden

eingeschaltet, alle Schatter und Hebel wurden schneil noch einmal überprüft, die Maschinengewehre neu burchgeladen. Wir maren gerüftet!

Viel zu langfam bergingen die letten Minuten. Ich fragte immer wieder den Bombenschütten, der, über feine Karten gebeugt, mitsuchte: »Sind wir noch nicht dat En wäre doch längst Zeit.« Dann aber lag in einem Wolkentoch plöstich der Fjord unter uns. Im gleichen Augenblick rief der Heckschütte auch schon: »Unter uns ein großes Kriegesichist! – und daneben ein ganz großer Transporter.«

Von jest an lieben wir ben sproßen. Potte nicht mehr aus ben Augen. Ich hatte im ersten Augenbilch angenommen, baß zu sich um ein Schlachtichist handele, da das Schiff in dem engen Fjord unheimlich groß wirkte. Als wir etwas näher herankamen, erkannte ich aber eindeutig die charakteristilchen Formen eines Kreuzers.

Da fich Wolken por das Ziel ichoben, ham ich beim ersten Anflug nicht mehr zum Angeist, ich mußte abbrehen und einen neuen Anflug machen. Da leste flakabwehr pom Kreuzer und Transporter ein. Der Kreuzer ichien Sperre zu schießen, benn die Flakwolkchen lagen wie ein dichter Teppich über dem Schiff.

Bei einem neuen Anflug fah ich, daß meine Kettenflugzeuge ein Wolkenloch erwischt hatten und zum Angriff kamen. Ich konnte die Lage der Bomben betrachten, die ganz nahe am Schiff lagen, noch etwas zu kurz. Wir hatten den Eindruck, als ob die Flakabwehr daraufbin etwas ichtolicher wurde. Ich wollte bei meinem zweiten Angriff unbedingt zum Schull kommen, da fich das Wetter zusehends verschlechterte und wie damit rechnen mußten, daß uns der Kreuzer im Schule der Wolken entwichte.

Der finger isg auf dem Bombenknopt, funker und Heckichste hatten die Hand am Abrug des Matchinengewehrs. Ich brückte sehr ftark, der Bombenschüße hatte den Kreuter, der verzweifelt verfuchte, zu entkommen, bald gut im Vister und löste eine Bombe aus. Ein befretender fluck im flugzeug zeigte an, daß sie gesatten war.

im gleichen Augenblich ichrie auch ichon ber Heckichlite: «Treffer mitten auf bem Schiff an Steuerbord.» Uniere Malchinengewehre hammerten; es war wie in einem Herenkeffel. Ich hatte längst Vollgas eingeschoben; die Motoren liefen mit höchster Beanfpruchung. Die Rellen Berggipfel hamen immer näher. Nach einer kurzen Kurpe konnte ich aber in den Wothen verschwinden.

Starke Rauchentwicklung und Feuerschein zeigten une, daß der Kreuzer, der der Suffolk-Klaffe angehören mußte, Ichmerftens getroffen mar. Wir flogen zurück . . .

Am Abend hörten wir dann durch eine OKW. Sondermeidung, daß der englifche Kreuzer durch eine Bombe fchwersten Kalibere versenkt fei.

Leutnant Werner Baumbach.

# Sogroß ist er gewo

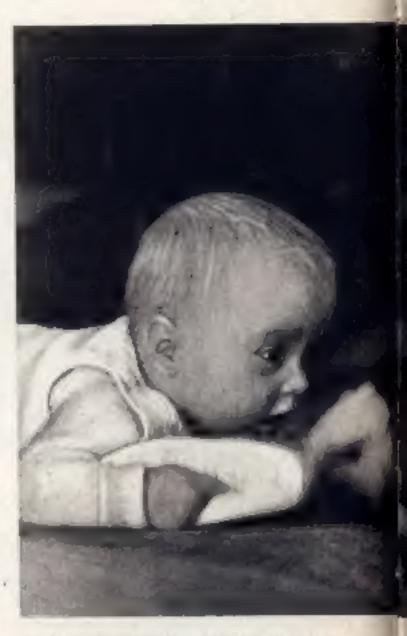

O b ee das "Söhntes mohl hat begrelfen können, warum die Mutter heute wieder und wieder, auch, und ja immer noch viel zu früh zum Fenster gelaufen ist, warum heut jedes Türklingeln wichtiger nie je und ichon eine Verheißung war - Soti doch heute der Vater auf Urlaub kommen - zum erstenmal nach langen piereinhalb Monaten.

Nein, sicher ahnt das "Söhnles, der kleine Herrmann, noch nichts davon, er hat nur be sein frieditchstee, liebes Sonntages gesicht aufgefest und liegt so still und brau in der Wiege, als ob er noch nie ein Wässerchen habe trüben können...

Und dann steht kurz vor dem Mittag ein staunender Vater vor seinem kleinen Bett, nur daß er eben schnell seinen Tornister, sein Gewehr in den Flur gehängt hat, ganz braun gebrannt ist das Gesicht, die breiten sesten Hände, und aller Reisestaub

rden Ganz langlam, Löffel um Löffel, mird ber Griebbrei verzehrt. Mit ftrahlenden Augen fleht bas .Sohnle- Dabet toe Licht zum

Fenfter bin, das immer ein Gegenftand großen intereffen ift, und es ichmedit überhaupt fo gut, daß Mutter heute nicht einmal zuzureben braucht.

Oder liegt ee womöglich doch daran, bas Vater ihn nun zum erftenmal babel Im Arm halt - -? So zart und vorsichtig, mie man es den rauhen Soldatenhanden faft gar nicht zugetraut hatte. Gemeinfam mit Mutter zahlt er die Löffel dabet fünfzehn, fechezehn und jest Schluß! Ein Prachtjunge ift boch fein kleines Kerichen! Das Schonfte für Vater und Sohn aber kommt erft nach dem Effen. Da liegt der bleine Herrmann dann fatt und friedlich Brampeino auf der Couch, und bie hiele nen, runden Hande greifen poller Gladt nach einem gligernden Wundergegenftand - Dem filbernen Flichchen, bas ber Voter noch auf dem Weg von der Bahn für feinen Sohn erftanden hat. Ganz leife ichmingt bas Fischen nun in ber Luft, und gunz hell muß ber kleine Herrmann to por Freude jauchzen!

Vater aber ift ganz in bas Spiel verfunken, fo ernfthaft und glücklich ift er Dabet, und iabt hein Auge von feinem Jungen, fo lange, bie Mutter lacheinb Herrman auf den Balkon bringt, und m mitten in ber Sonne ichon brav zwel Stunden ichlafen muß . . .

Von ber Stunde an zweifelt dann aber nlemand mehr baran, bab der Sohn trott feiner kurzen Lebenserfahrung bie michtige, ja fo ichone Wahrheit erkannt bat: Vater ift auf Urlaub ba.

Margot Canton.

hangt noch daran, fo daß Vater haum auf bas weiße, ftrablende Gitter zu faffen

Und nichte vermag ber Vater zu fagen: So groß ift der Junge geworden! Vor pler Monaten - ja ba mar bas noch ein krähendes, rotes, zappelndes Wefen, und nun war ein richtiger bleiner Menich daraus geworden, mit feften runden Armchen, fo kraftigen Beinen und einem noch von ber letten Mahlzelt mobilg runben Bauchlein - ein kleiner Menich, ber eben fest die Augen aufichtagt und noch ganz unbewußt über das ganze Geficht ben Vater anlacht, fie bas ber unbebingt meint: Mit biefem Lachen hat er mich erkannt.

Wie gut, baß es fett Mittag geben foll da hat der kleine Herrmann doch Gelegenhelt, auch alle feine anberen Kunfte m zeigen. Mutter ift je fo ftotz berauf.

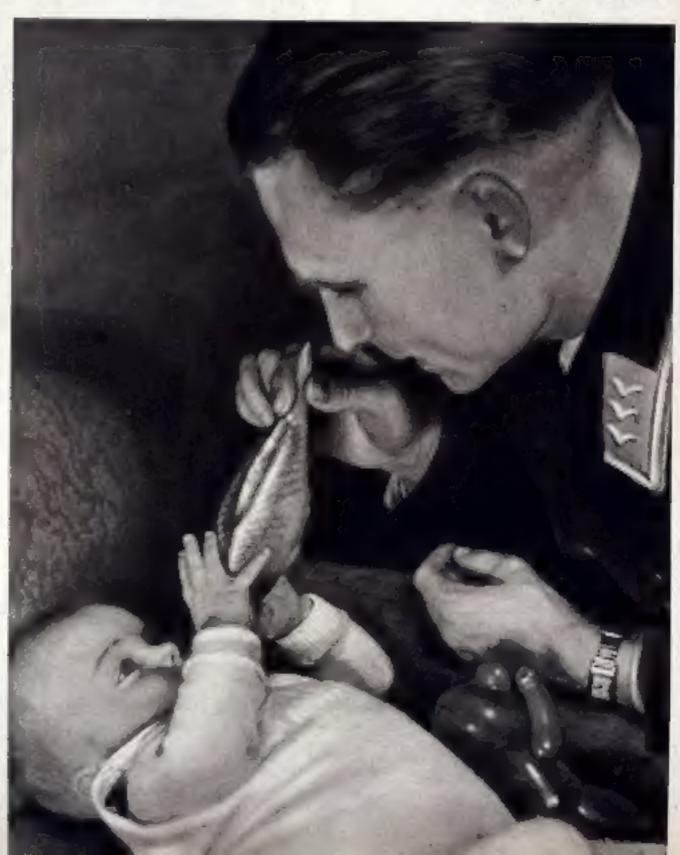



Auldgrouin Linopiourtineungs

Einquartierung hat nicht immer etwas zu tun mit kaiten Strohlagern, verklammten, feuchten Decken. Einquartierung hann biswellen unvergebliche Erinnerungen schaffen.

Nabe der Grenze waren Truppen in einem Dorf untergebracht worden. Solche feldgraue Einquartierung ermunterte die Geister. Alle hielnen Kötter, jeder, der noch Plat hatte unterm Dach, freute sich auf feinen Soldaten. Mit Tornister und Stiefein, mit Spaten und Gasmaske waren sie eingerückt, junge und alte Jahrgänge, bärtige Gesichter und noch fast halbe Knaben.

Das gante Dorf mar angesteckt von ihren Liedern, von biefem alles mitreißenden Marichtritt. Ihre Landahnechtespäße machten die Runde um seden 
Bauerntisch. Begleitet vom Wiehern ihrer 
Gäule, vom Rattern der motorisierten 
Kolonnen, hämmerte ihr Gielchschritt 
über die Straßen. Wo sie hinhamen, 
sprangen die Kinder um ihre Reihen mit 
strammen Beinen, die sich beizeiten üben 
vollten. Wo ihre Lieder die Herzen eroberten, da herrichten sie unumschränkt, 
so, als hingen diese Lieder über der 
ganzen deutschen Erde, über allen Dörfern und Städten.

Mehr ale einmat fand man neben ben offenen Herdfeuern an den perrubten Wänden Landkorten hängen. Da im echten Bauernrauch maren fle unter guten, kritifchen und ehrlichen Augen. Meift hatte fie einer ber einquartierten Solbaten beim Dorfbuchhanbler gehauft, und fle hatten bann auch geternt, mit Diefen Karten umzugehen. Fein fauberlich und gemiffenhaft maren bie deutschen Angriffe und Siege barin aufgezeichnet. Denn fie maren alle »Generalftabler« von Schrot und Korn, mit Bauernichläue und Bauernfluften ausgezeichnet. Hatte jemals ein Bauer fo innig tellgenommen an der lebhaften, geichtchtlichen Gegenmarti

Einwandfrei hatten fle die eftiegenden Biatter« der feindlichen Flieger auf ihren Ackern eingefammelt und an die richtige Abreffe gebracht. Sie alle standen mit ganzem Herzen, mit Temperament und Schwere zugleich inmitten allen Geichehene. So wie die Männer bas ihrige
taten, erfüllten auch die Frauen ihre
Pflicht, sie gaben ihre reife Mütterlichkeit,
die sich ichen einmal am Krieg gemesten
hatte. Die Jungen brachten eine Begeistes
rung von der Wiege her mit, denn es
mar nichte fallches und Faules in dieser

Wie gern quaimten fich die Männer gemeinfam den Dampf um die Nafe, lauter
buttende, schwebende Rauchwolken, mit
benen die derben Späße, die tieffinnigen
Erzählungen in die Abende muchlen. Das
Bewußtein vom Krieg hatte einen ganz
neuen Sinn erhalten, es machte mohl
fill, aber auch stark und zupersichtlich.

Oft trafen auch die Menichen munberiam zusammen. In der Knechtekammer beim Schutzen to Piärd war der Gefreite Twiel aus Freienwalde einquartiert. To Piärd hieß der Bauer, weil er die besten und meiften Pferde im Stall hatte, es mar eine Tradition to in fetnem Geschlecht, eine von den vielen guten Traditionen. Der lange Imiel feinerfelte verftand auch etwas von Pferden. Fanatifch gerabezu mar Trotel in feiner Liebe zum Pferd, "De unmiete Imtel is an De richtige Abrelle ankuomens, hieß es fofort. In der Herrs gottefrühe an feinen freien Sonntagen holte fich Twiel ben milbeften Gaul que dem Stall zum Morgenritt. Schneidig fab er im Sattel. Der Bauer feinerfeite mar ftolz und zufrieden, als Twiel ihm bie portrefflichen Elgenichaften feiner ebel entroldielten Tiere ichtiberte und fie gebührenb lobte.

Well die Zuneigung dem Bauern gegens
über muche, stellte sich der lange Troiel
gerne eine Stunde lang mit aufgekrems
pelten Hemdakrmein auf den Hof zum
Hotzichlagen. Kräftig schlug er zu mit der
scharfen Art, unter solchen Hieben muchsen nur noch Späne. Es krachte und
splitterte unter seinen Händen. Dabei
sang der Troiel mit Vorliebe das liteste
aller Soldatenlieder, das von der Annes
marie.

Vielteicht manberten seine Gedanken zu seinem Mädchen. Wen der einmat um die Hüften faßte, die ließ er nicht mehr los, er war doch ein pommerscher Bauernstohn, die verstand sich das von selbst. Die eine oder keine, anders hannte sein Herz keine Wahl. Es hamen auch seitene, treusbehütete Feldpostbriefe an. Die schönsten ruhten zweimal gefaltet in der inneren Rochtasche wie zarte, papierene Vögel, die ein Nest suchten, gerade in der Nähe von Twiele Herzen. Es war rührend, diesen tangen, ungeschiachten Menschen sich daran freuen zu sehen.

Er tiebte bas Lebendige. Sicher war er Solbat, nicht ichlechter als jeder andere, pteileicht iogar noch besier. Er nahm die unabänderlichen Dinge hin mit jenem Gleichmut, der weiß, daß Kampf ift und fein muß, der auch weiß, daß dieses Be-



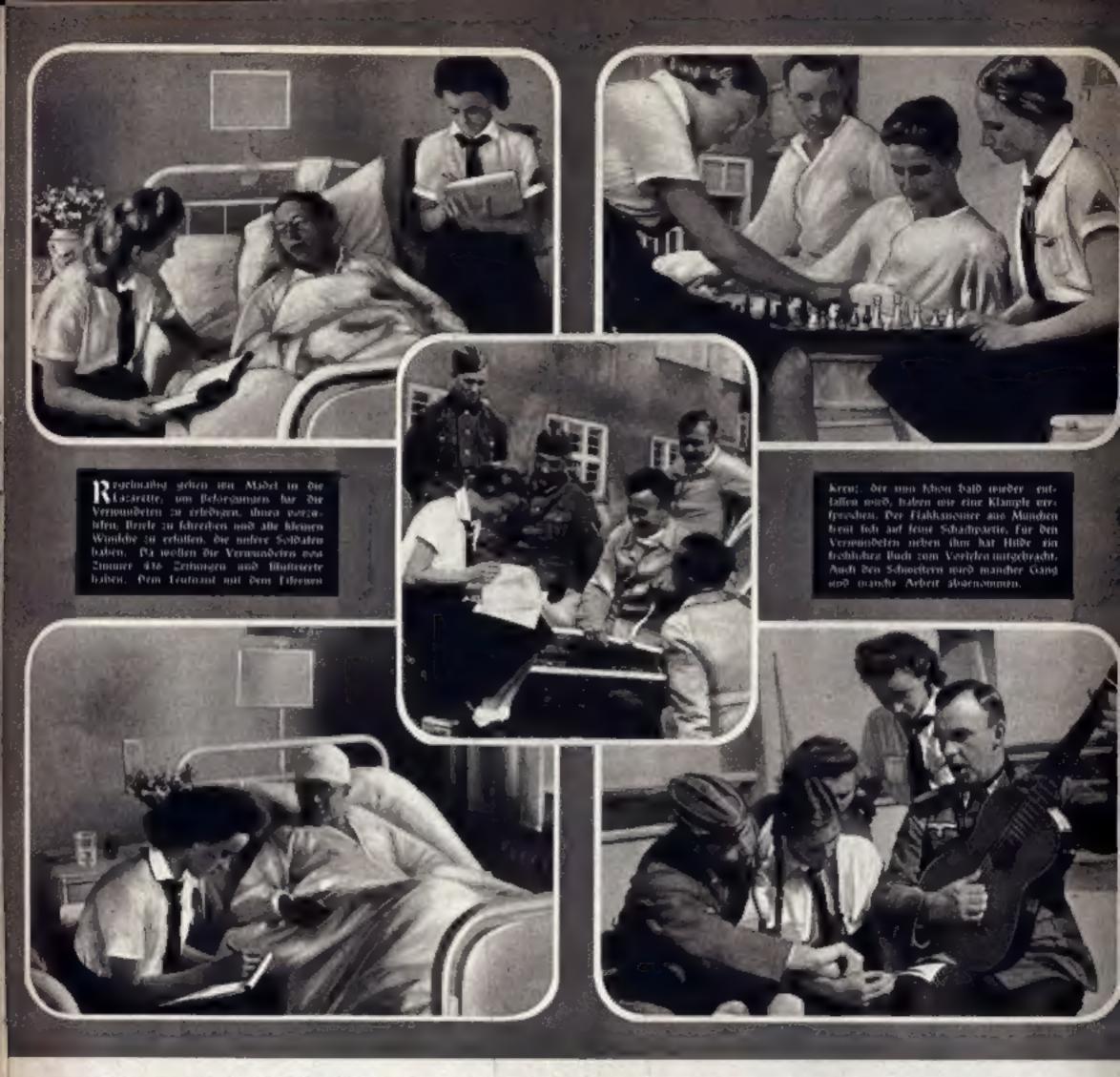

reitfeln zum Kampfen die Möglichkeit zum Sterben in fich einschließt. So hatte er es im Eld gelobt. Warum follte er, Twiel, Angst haben por bem Tod?

Ale bann ber Befehl zum Abrücken ham und der Abichied von to Plarde Pferde-Rallen, war ber lange Twiel unruhiger, luftiger ale je. in ber ganzen Zeit hatte er nicht fo viel gefungen wie an diefem Tage. Vor den Leuten verftechte er fich und tat, als pache er an feiner Taiche; in Wirklichkeit lief er heimlich burch alle Ställe, kniete zwifchen den Ferkein, nahm die Kane an den Nachen und mar gut und liebevoll mit ihr. Er hlopfte die Milchhühe zutraulich übere Fell, er ftechte den Pferden Zuchermurfel zwischen den Hafer. Der alte, mildraffige Kettenhund minfelte und fprang an feinen Langichlitten hoch.

"Wen he man up en Weg ie, ich kann't nich met anfeihne, feufzte die Bäuerin. Nicht weil sie troh war, der Sorge um einen Menschen enthoben zu sein, das nicht. Nein, weil zu meh tat, einen Menschen gehen zu sehen. Die Armee war groß, was galt schon ein einzelner? Und groß und überwältigend schlen es, nur einen aus ihr auf den Weg zu schicken. Die Armee ist groß! Vergiß nicht die Herzen der Mütter, der Kinder hinzuzuzählen – und diese Armee wird unüberwindlich!

Denn wir fahren, denn wir fahren . . . Mit diesem Lied waren sie gekommen, und mit diesem Lied zogen sie ab. Im achten Glied marschierte der lange Twiel. Sagte ich zo nicht, das ganze Dorf marschierte mit, links und rechts, zu beiden Seiten der grauen Kolonnen, hinter den offenen Fenstern winkten die Frauen.

Ein schwarzer, zotteliger Kettenhund lief burch die Reihen, die er den langen Twiel gefunden hatte und bellend vor Freude an ihm hochsprang. Habt ihr den Blick gesehen aus diesen Augen? Ein harter Stiefel quetichte leine hinteren Pioten, aber der Hund heulte nicht, er lief an die Spisse, beilte den jungen Leutnant an, lief zurück bie zur lesten Marichreihe und dreimal noch um den fingenden, marichierenden Block von Männern herum.

Sie waren längst fort, irgendmo in der vordersten Kampkone. Den ersten Gruß las der Bauer seibst vor, langsam und felerlich wie ein Gebet, - auch die weiteren Nachrichten, die auf den Hölen eintralen. Ein stilles und dankbares Mitgehen war es stets, wenn diese Briefe kamen.

Der ftruppige, alte Kettenhund schleppte die Holzpantinen vom Troiet im Halbhreis um seine Hütte. Keiner hätte gewagt, ihn daran zu hindern, einen davon 
wegzunehmen. Er bewahrte die Erinnerung an den Gefreiten Troiel auf seine 
Art und nicht weniger treu als die 
Menichen. Annemarie Peter.

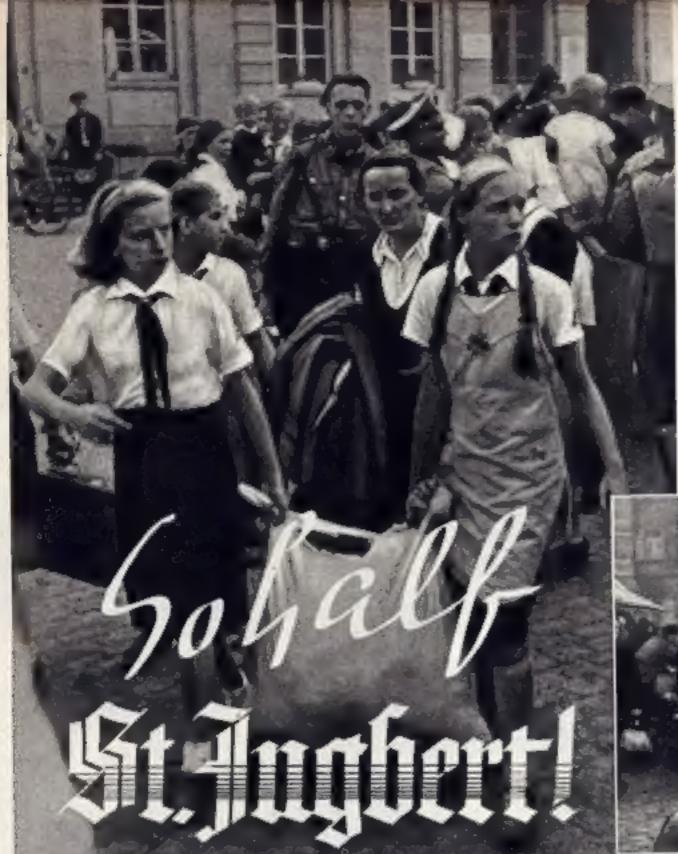

Inegelamt murden von unferen Mädeln 2300 Tagwerk geleiftet und 1200 Tonnen Kartoffeln geerntet und zum Teil auch eingemietet.

Daneben ging ber BDM.-Dienft weiter, liefen Ausbildung und Einfat planmubig

auf alten anberen Gebieten.

Viel Freude machte uns uniere Soldatenbetreuung. Bald nach Ausbruch des
Krieges hatten wir eine Wälcherei eingerichtet. Bügelzimmer und Stätte der
notwendigen Ausbesserungen war die
Untergaubienststelle. Tros der räumlich
nicht gerade idealen Verhältnisse konnten
mir durchschnittlich für acht Arbeitstage
ale Ergebnis anführen: 170 Soldatenhemden, 130 Soldatenhofen, 180 Wehrmachthandtücher.

In der Flickstube murden in etma der gleichen Zeit 250 Faar Sochen, 110 Paar Handichuhe, IR Jacken, 11 Kopfichüter

Auf dem Markt hatten wir einen Gemüsestond

# Vom Kriegseinlatz eines BDM = Standortes

Von den erften Kelegetagen an hatten wir Mabel zu tun. Zunächft gatt es, bei der Raumung zu helfen. Ringeum die Dörfer mußten von ihren Bewohnern verlaffen werden. Vor allem aber kamen die Rückgeführten aus Saarbrücken und weiter westich liegenden Dörfern durch unfer Gebiet. Diefer Einfat ließ sich im einzelnen nicht festhalten. Es war fo, daß auf einmal alle Mäbel ba waren, ohne daß sie gerufen werden mußten, und ohne besondere Anweisung an alten notwen-

digen Stellen anpachten.

Unmittelbar mit ber Raumung verbunben mar ein weiteres michtiges Arbeitefeld. Die Hausgarten in den verlaftenen Dorfern mußten abgeerntet merben. Der Ertrag murde auf bem Wochenmarkt in St. Ingbert in einem eigenen Stand pom BDM, verhault. Durch die poliftindige Raumung des Landgebietes um St. Ingbert fiel bie Beichichung des Wochenmarktee durch die Bauern zeitweife vollftändig aus, und es mar mochenlang nur durch unfere Arbeit möglich, die Stadt mit Obit und Friichgemale zu verforgen. Mindeftens genau fo mertvoll für Die Ernahrung unferer Beoolkerung mar uns fer Einfaß mihrend ber Kartoffelernte.

Das Deutsche Rote Kreux konnte unsere Hilfe gebranchen, aber auch im den Weinbergen hatten wir von früh bis spöt zu tun suegebeffert. Dazu arbeiteten mir auf befonderem Wunsch noch 25 Armbinden
mit der Aufschrift »Hilfohrankenträgerund 50 Handgranatenfäcke an zwei
Abenden.

Zu bem Kapitel .Solbatenbeireuung«



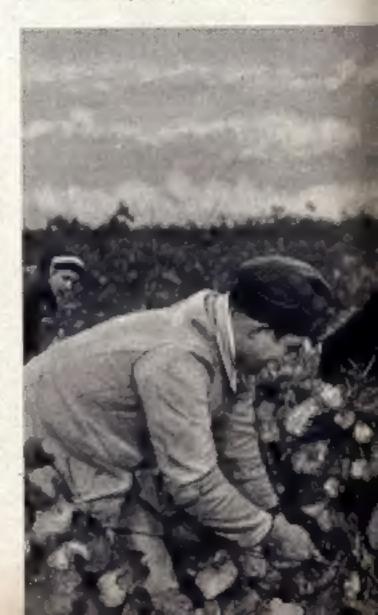



Flink schaffton wir für unsere Soldaten

gehören auch bie möchentitchen Singen ber Jungmibet, Die Betreuung einzeiner HJ.-Kameraben und fonftiger eiternlofer Soldsten durch die Gruppen und Die Sammlung von mehreren hundert lituftrierten und Zeitichriften, Die fich Die Soldsten in die naben Bunker holten.

Befonders erfolgreich war unfere Arbeit für die Volhagenoffen in ben Bergungegebieten. Viele hundert Stack Kindermliche und Kleidungoftache ftellten mir her, Die zu Welhnachten ale Grus Des BDM. an rückgeführte familien verfchicht murben.

Madel und Jungmabel haben - mie über-III im Reich - mit Diefem Einfat ihre Bemahrungsprobe abgelegt. St. Ingbert tiegt nur menige Kilometer binter ber Front, und es verging haum ein Tag, an bem nicht das Grollen und Drohnen ber Gefchute zu horen mar. Trobbem haben wir mit Elfer und Bereitichaft unferen Dienft gemacht. Aile mabgeblichen Kreife, por allem ber Kreinleiter felbit, haben bies immer enteder betont und ihrem Stolt und ihrer Freude über unfere Arbeit bler Im Grenzgebiet Ausbruch gegeben.

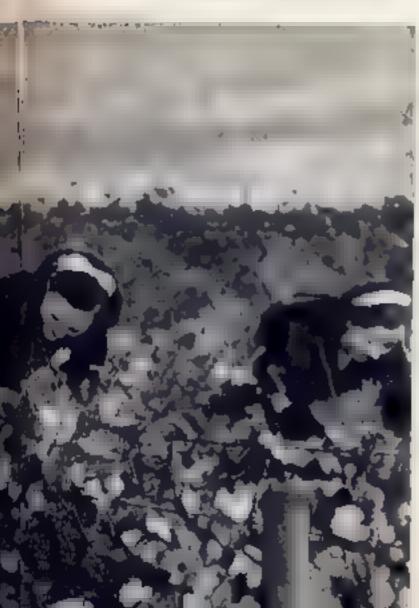

Gedanken um den keldpostbrief

Unrahlig find die Brief, die Tag für nen-hurzen, unbeholfenen, aber rührend Tag von Frauen, von Metern, von Beite. ten binausmandeen an alle fronten zu bem, ben fie lieben. Daneben gibt m eine kleinere Zahl an Briefen, bie aber auch ihren tiefen Sinn, ihre Berechtigung haben - Briefe der Kameradichaft, Briefe zwifchen gang lungen Menichen. Briefe der Kameraden verluchen frei, ungezwungen, vorbehaltlos zu ichenken, Freude zu machen, zu hetlen. So vermögen ile wiederum draußen den Solbaten Kraft, Mut, Ausbauer zu berlethen.

Kamrrabichaftobriefe brauchen meift bie gunt Jungen, folche, bie pfelleicht noch nie einem jungen Madchen einen Brief gefchrieben haben. Sie find am emplanglichsten befür, das iparte ich ichen damale ate junge Schwefter im Weltkrieg. So entifanden burch kurteren ober Ungeren Aufentholt im Lazarett Beielwechfel mit jungen Soldsten, mit folchen, die allerdinge nicht um hamerabichafte lichen Briefwechfel baten, fonbern Die einfach fagten; .Schreefter, fchreiben Ste

Jedem, ber fo bat, wurden in oft hargen Freiftunden Grube gelandt, benn es muß fa nicht immer ein Brief fein, die bamaligen blauen Kartenbrieflein maren fo recht geichalfen für raiche Grube. Sie können ein führen zu Schönem, Großem fein, konnen die feinen Salten im Mann erklingen laffen, einen Ausgleich ichaffen zu den Kämpten des Tages.

Oftmale habe ich mir in ben legten Monaten bie perglibten Briefe meiner ebemaligen Verwundeten vorgenommen. Da mar der ateine Pennaler. .Ein Gegen. fton ber frangolen mar zu erwarten. Idiraibt er, slo tat es mir fo mohl, bad gerade por jener ichmeren Zeit jemand an mich bachte . . . Mir mar ihr Brief ein Troft, ber mich aufmunterte und mich hazt machte.«

Schreiben Sie mir recht balb mieber, ein Brief von ihnen macht mir immer Freude, bittet ein Student. Ale er por Verdun Reht, heibt's einbringlicher: "Schreiben Sie recht bath mieber, es mirb" für mich eine große Freude fein. Leben Sie roohl, auch ich hoffe auf ein Wiederfeben. - Mein Antwortgruß ham piertehn Tage ipater zurückt .- Gefallen am 17. 6. 16.4

Das mar das einzig Unruhootle Diefer Briefmechfel: immer mußte man benken, ichreib baib, las fie nicht marten, gib Freude - en konnte zu fpat fein. Der Soldat braucht Briefe, er verlangt danach, wie es zum Ausbruck kommt in den Worten: -Mit Sehnfucht etliche Zeilen ermartend, folten Sie auch buld mas horen von ihnen.« So ichreibt ein Walbarbeiter Jahrelang Immer am Schluß fel" treuen Graße.

"Ee gibt immer wieder hieine Ueberrafchungen, die des Sotbaten Herr erfreuen. .. Eure Vellchen, bie ihr mir bamale ine Brieffein legtet, flecken Immer noch unterm Uhrbechel, hoffentlich being ich's noch vollende heim. - Ein anberer bankt für beigetegte Refeben: "Sie bulten noch ftark, eo mar bie Lieblingeblume meiner Mutter... In manchen melner atten Bucher liegt noch ein farbigee Herbitblatt, eine geprebte Wiefenblume com Grabenrand ale hleiner Gegengruß.

Freilich liebt der Soldst ein Paket mit Kuchen uhd por allem mit Rauchmaren. Doch menn ihm ein porher feibst gezesenes ober bekanntes Buchtein gefendet mird, ift gar manther noth mehr erfreut. Da heißt's in bem Brief eines Kanoniers mach kurzen Dankeemorten: "Hab' beibe Telle, befondere ben zweiten mit mabrem Genub und innerer Befriedigung gelefen . . . Warum mich biefe Büchlein befonders freuen, tft der Umftanb, bas fle mich zum Nachbenken zwingen und mir beim öftermaligen Lefen Kraft und Freude zugleich beingen . . . .

Sporen mir nicht aus folden Worten, was dem Soldaten ein wertvolles Buch fein kunn? Zugleich gibt's ihm Stoff zum Briefwechfel. Denn an ber Briefichreiberin foll es liegen, den Ton anzugeben. Ein feifes führen zur Tiefe, zum Wertoollen konnen Kamerabichaftebriefe

Zum Schluß die Worte eines Briefes, die jahrelang noch in mir melterklangen. Den Schreiber ereilte Das ichmerfte Schickfal, vermibt zu werden und zu bleiben: -ich muß ihnen banhen, wie offen, vertrauend, gut Sie zu mir find. Das find Krafte, die einfach ber Welt zugute hommen. Ober fühlen Sie nicht auch, baß alle Liebe, die mir geben, une reich und ftark macht? Wir geben - und meeden ftark baburch, ift es nicht mahr, bab mir baburch nur feiber empfangente

Beim Bilttern in biefen alten vergilbten Briefen murbe mir ichon manchmal ganz felerlich zumute, heute erft recht, wo wieder olele junge Menichen brauben ftehen und wieder lugend der lugend in Briefen ber Kamerabichaft heifen hunn und foll.

Warum ich biefe Zeilen fchrteb? ich erlebte mehrfach III ber letten Zeit, baß eine Mutter ben Briefwechiel ihrer Tochter mit einem Soldaten, beffen Feldpoftnummer fie erhalten hatte, nicht bulben molite. Diefen Müttern und ihren Madeln getten diefe Erinnerungen einer aften Kriegoldimefter, die Kraft und Troft der felopoftbriefe in nier langen Kriegelahren unzählige Male erlebte.

Lydia Scheucher.

# Mit den Strümpfen - - ja, das stimmt wirklich

Verfpätung batten. Wenn man Glück hatte, fo bekam man zur fahrplanmäßigen Zeit einen Zug, nämlich den, der einige Stunden vorher fätlig geweien mar. So ging es uns nun aber nicht, sondern wir marteten mit vielen anderen zusammen unfere Zeit im Weimarer Wartefast ab. Wen dies Warten vielteicht im ersten Augenblick verdroffen hätte, der murde baid anderen Sinnes durch den fröhlichen Humor, mit dem alle die Dinge aufnahmen.

in unferer Tatelpunde taben mehrere flakloidaten, die auf dem Wege nach dem
Westen maren. Sie hatten schon eine
lange fahrt- und Wartezelt hinter sich
und breuten sich nun über die Unterhaltung mit une. Wir Madel aber maren
gerade mitten im Arbeiten sür die NSV.
Eine nach der anderen hotte ihr graues
Wollknäuet und ihr Strickzeug hervor,
und ein elfetges Nabelgeklapper sing an.

Da gab en nachbenkliche Gesichter bei ben Sotbaten. »Ei, wer die wohl behommti- «Das wissen wie selbst nicht, wir liefern sie ber NSV. ab zur Verteilung.» - «Und die Wotles» - «Die haben wir von der NSV. bekommen.» - «Hm, ba hönnen wir wohl nichte davon abbekommen!»

Auf untere erstaunten Gesichter ham die Erklärung: sich meine nur ein paar faden zum Strümpfestopfen.- Das gab ein Iröhliches Hallo über die hausfrauslichen Soldatenmüniche, und ichnell erhielt jeder ein kleines graues Knäulchen für serste Hilles.

«Na, die Strümpie find überhaupt III ein Kapitel. Wer sich über die wohl mat er-barmte. Wir laben und an, hatten wir nicht erst vor einigen Tagen von den Walch- und Flichstuben, die unsere Kameradinnen III Westen einrichten, gehört? «Ja, wissen Sie, das macht der BOM. Im Westen find eine Menge Flichstuben eine gerichtet. Da ichten die Soldaten ihre Strümple bin, und friich gewaschen und ausgebessert kommen sie dann zurück.»

»Das habe ich auch mal gelefen, in einer Zeitschrift mit sehr ichonen Bilbern hat's gestanden. Die hieb »Das Deutsche Madel«. Aber ich habe mir gedacht, ob das wohl stimmt mit den Strümpsen!» - -

-Alfo durauf honnen Sie fich verlaffen-, meinte Lotte, -wenn in unierer Zeitichrift darüber geschrieben ift, dann filmmt Das auch."

ich aber feste meinen kühnsten Trumpf Darauf: »Wenn es wirhlich nicht stimmen folite, dann dürfen Sie alle bier am Ilich ihre Strümpfe zum Waschen und Ausbestern zu und schicken, BDM.»Obergau Weimar. Wir verpflichteten und, die Sachen in Ordnung wirtngen.» Die Anscheift wurde für alle fülle von jedem einzelnen aufgeschrieden und fest Auberlich im Brustbeutel verstaut.

Kurze Zelt banach murbe unfer Zug auf-

gerufen . . . »ich fehe Dich schon Tag, und Nacht hinter einem Riesenberg von Strümpfen, aber mit helsen bestimmt mit. - Das gab viel Spaß und Neckerel unter und auf unferer langen Fahrt ins Lager . . . Und das Endel Wir bekamen nicht ein einziges Strumpspahet, dassir aber einen netten Brief, daß die BDM.-Wasch- und Flickstuben für alles prächtig forgten, und daß die Zeitschrift des BDM. eine zuver- läftige Angelegenheit sei.

Ein Thuringer Mabri.

### Blumen und ein Napfkuchen

Eines Tages hatte Leni, Die Führerin der Arbeitegemeinschaft «Hauervirtichaft», die Anschrift mehrerer Frontfoldsten bekommen, und gleich im nüchsten Heimabend murden ein paur Briefe verfaßt. Natürlich murde als Vifitenkarte der «AG. Haus-mirtichaft» auch einz füße Kostprobe ihrer Kunst beigegeben.

Wir batten nach einer Anfrage im Kranhenhaus ben Tag erfahren, an bem ber hielne Waiter zur Weit ham.

Ailt einem Strauß Frühlingeblumen gingen wie hinaus zum Kranhenbaus und tießen uns an das Bett frau Lenis führen. Die ish iehr überraicht aus, wie ill ill fo unerwarteten Besuch bekam. Doch nachdem fich die Midel vorgestellt hatten, wußte sie gleich Beicheld. Sie kannte ja alle Midel aus den Briefen ihres Mannes ichon recht gut. Wie alte Bekannte tauichten ill nun die Nachrichten aus, die sie vom feldwebel Sepp hatten und freuten sich, daß bisher alles sie gut gegangen war und Frau Leni nach drei Tagen wieder nach Hause darf.

Nach brei Tagen ftanden plöstich leche Madel vor der Wohnung des Feldmebele Sepp. Ob Frau Leni mit dem kleinen Walter ichon hier fel, moliten fie miffen. Nein, erst nachmittage milvden fie kommen, erklärte Frau Huber, die Nachbarin. Um fil beflere, meinten die Mädel und baten um Einlaß. Sie erklärten Frau Huber kurz, mas fie nun vorbätten: fie moliten nur die Wohnung zum Empfang ein wenig nett beerichten.

Gleich ging es an ein eifriges Schaffen: Der Tilch murbe gebeckt. Blumen eingestellt, und zum Schluß letten sie als
Prunkstück einen großen Kuchen auf den
geschmückten Tisch. »Selbstgebacken»,
sagten sie stolz erklärend zu der Frau. Den
ganzen letten Heimabend hatten sie durauf verwandt.

Und dann maren die Madet auf einmat wieder meg. So ichneil mar alles gegangen, daß Frau Huber nur immer wieder verwundert den Kopf ichüttein mußte: «Nein, diese Madeil» – Aber gute Kameraben hatten der Sepp und leine Frau gefunden, das mar einmat sicher.

Ein Tiroler Mabel.

# MIT DER BDM.



Besonders fein machten die Bruthener Mädel ihre Suche bei dem großen Märchenspiel

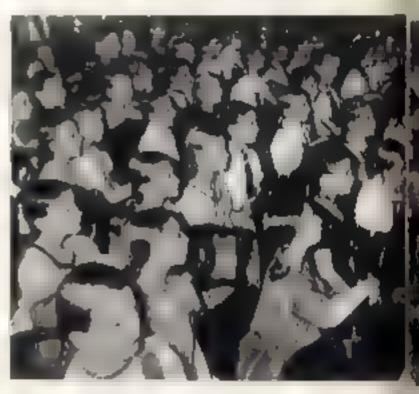

Mit unbendiger Freude erlebten die Königshütter Jungmüdel "das Hasenhüten"



Die Jüngsten aus Myslowig begrüßen die Reichtreferentin mit bunten Feldblumen

# REICHSREFERENTIN

# bei den Mädeln Oftoberschlesiens

Wir laffen Ratibor hinter une. Die Straßen find ichlecht und ausgefahren. Die Dorfer und Stabte tragen den Stempel pointicher «Kultur», benn Etenbahütten und Betonkaften, die abereil 👺 unvermittelt und hablich in der Landichaft fteben, hat man nicht mit dem Schmus und Dreck pergangener Jahre beifeite raumen honnen. Und doch mientet beller muß es ichon in Siefer hurzen Zeit geworden feill -Das hatten Sie hier früher einmal feben muffen-, biefe Worte begielten une auf unferer fahrt, bie immer mieber reigte, wie nachorucklich und zielbemußt bie Spuren ber pointiden Wirtidialt verinticht merben.

20

Ein Beweis dafür ift Deutsch-Leuthen. Sauber find die Straßen, und die
ersten Grünanlagen entstehen, ziehen sich
hinauf zu dem langgestrechten Gutshof,
der ein Lager für Landdienstführerinnen
beherbergt. Hell und blisblank sind die
Räume. Gardinen, Kisten, Decken und vor
altem Blumen und frisches Grün schaffen
eine freundliche Gemütlichkeit. So können
sich die Mädel bier mobischlen.

Seit zwei Jahren find fie im Landblenft. Verichledene kommen aus der Stadt, aus Fabriken und Büros, fie wollen nicht zurüch, bereiten fich hier oben in Ofts Oberschieften als Führerin vor, um ipäter hier im Often felbst eine Mädeigruppe übernehmen zu können,

Neben der Arbeit auf den Feidern fieht ihr Einfat im Dorf. Sie holen fich die Midel, denen potnische Willhur feit Jahr und Tag die deutsche Sprache porenthiett,

Unten: Jungmädel in eiten Volketrachten brachten den Gruß der Kattowiger Jugend zusammen, um mit ihnen zu fingen und zu fpielen und fie wieder bertraut zu machen mit der Speache ihres Volkes.

Birkengrun, helles, leuchtendes Birkengrun gibt den Hintergrund für den

Glaube und Schönheit-Abend in Bielis.

Musik und Lieder, Worte von Hölderlin,

- das alles könnte irgendmo im deutIchen Reich gespielt, gesungen und geIprochen sein. Man vergist satt, das man
so weit oben im Osten ist, im einem Gebiet, in dem noch vor Monaten jegliches
Deutschtum unterdrückt wurde.

So mar es a Bielis, a mar es in Teichen, mo hunderte non Jungmädeln im blauen Roch und weißer Bluie ein fröhliches Singen durchichten, in war es an den Königehündeln und ihren hundert Halen, die Hans zu hüten hatte, in war es in Myslowitz, wo Jungmädel mit fröhlichen Gesichtern ihre Singtinze zeigten, in Laurahütemäßigen Sportzeug turnten, - kurt, in war es überalt, wo wir Midel und Jungmädel Ost-Oberichtestens eriebten.

Ein Bitch in pointiche Hütten und Arbeiterwohnungen, eine Fahrt burch bas Ben delin er Ghetto zeigten, mit welchen Welten fich in den langen Jahren polnlicher Herrichaft untere Madel und Jungmadel auseinanderfesten mußten. Sie haben fich nicht unterkriegen laffen.

thnen alten brachte ble BDM. - Reiches referentin nun auf diefer Fahrt die Grüße und ben Dank der Millionen Mödel und Jungmäbel des Altreiches. H. M.

Rechtz: Solch ein Sportnachmittag unterscheidet sich kuum con einem im Altreich





Des Nietenporlament gab den Auftakt zur Versommlung der Jugend in Beuthen



Die Reichtreferentln spricht zum Abschluß der Fahrt von allen BDM.-Führerinnen



BDM.-Führerinnen, die sich in jehrelangem volksdeutschen Kampf aufs Beste bewährten



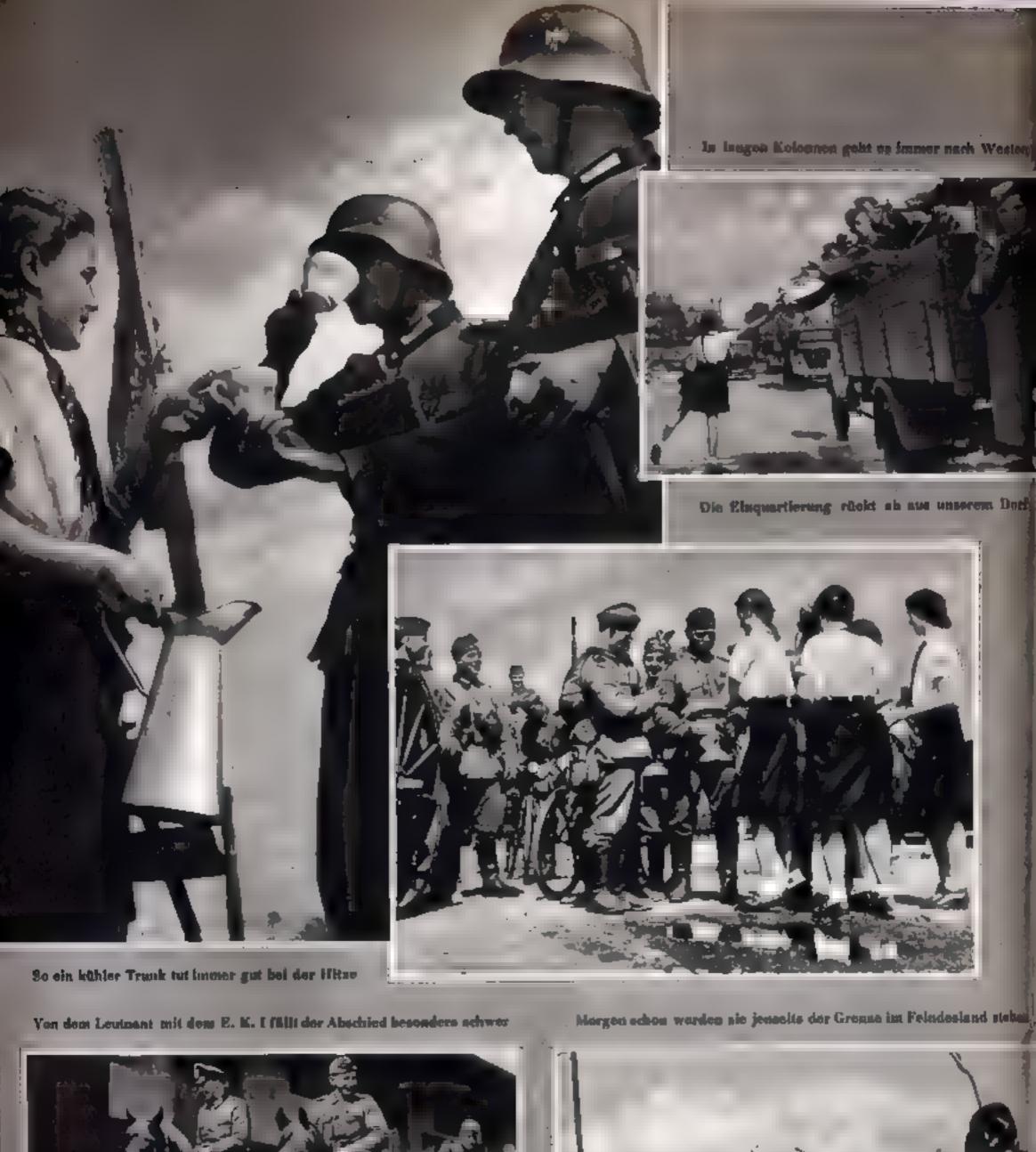

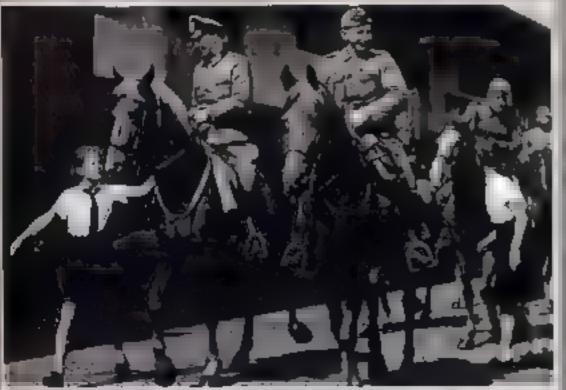



Wenn jeder stets und überall das Bewußtsein in sich trägt, daß es gerade auf ihn und seine Arbeit ankommt, dann wächstaus den Millionen der Schaffenden die ungeheure Kraft, die Höchstes vollbringt und sich allen Gewalten zum Trotz durchsetzt

Hermann Göring

# lhr seid uns gute Kameraden geworden

Ale athres Soldaten eines Abende ganz traurig geschrieben hatten, daß es bei thnen weit und breit hein Radio gibe, batten die Schneidemühler Jungmädel einen großen Entichluß gefaßt. Die Soladaten dort im Bunker sollten einen Volkampflinger bekommen. Sie, die Jungmidel, würden dafür sorgen.

Auf jedem Helmnachmittag, beim Appeil, im Lager und bei der Schulung murde nun gefammeit. 70 RM. batten fie zufammenbehommen, und dafür murde nun ein Rundfunkgerät erstanden und mit dem nächsten Urlauber an die Front geschickt.

Schon nach hurter Zeit hatten bie Jungmidel Antwort von elbren- Soldaten, einen Brief, der fie fehr ftolz machte und den fie fich forgialtig aufdemahren merden. Darin bied es:

Liebe Schneidemfinier Jungmabeil

Heute brachte ein Urlauber une von Euch ein Riefenpahet. Wir mußten ichen, mas es enthielt, ihr battet es une ja mitgeteilt. Unfere Freude hönnt ihr Euch gar nicht groß genug vorfteilen, nach fo langer Zeit, in der ein Rundfunkgerät unfer aller größter Wunfch mar, feld ihr Jungmädel es, die une diefes große Geschenk machen.

Wißt ihr, wir hatten ichen so oft versucht, eines zu beschaffen, aber überalt
wurde unsere Bitte nicht gehört, und ihr
habt es geschafft. Jungmäbel schaffen
überhaupt altes, was sie wollen, das
habe ich in oft en meiner Schwester gesehen, die bei Euch Jungmäbelführerin ist.
inzwischen hatte es sich hier überali herumgesprochen, daß ihr Jungmäbel ein
Rundsunkgerät schicken wolltet, satt jeden
Tag wurden mir mit Fragen überschüttet:
»ist es schon das-

Heute ift es nun fo weit, die Aniage batten wir ichon lange fertiggemacht. Ihr mübtet ichneit mal hergucken konnen. in unfern hietnen Raum, da wimmelt es formich; benn weit und breit ift hier kein Gerat.

Es sieht fast aus, als hatten alle diese Kameraden lo einen ftadioapparat zum erstenmal gelehen, alle Stationen haben wir ichon ausprobiert, er ist untadelig. Der Urlauber ham hier nachts an, aber das hättet ihr sehen müssen im Galopp maren wir alle aus den Betten, und in

ein paar Minuten hörten mir ichon bie erften Klänge.

ihr feld une flebe Kameraben geworden, ichen oft habt ihr une burch Liebesgaben erfreut. Wir lagen in heißen Kämpfen por Warichau, als Eure fo forgfältig gebündelten Zigaretten mit Grüßen aus der Heimat une als erfte Post überhaupt er-reichten.

Und por Modlin, im erhielt fast jeder von une wiederum von Euch ein Packchen. Weihnachten und Oftern habt ihr und bedacht, und nun gerade zum Pfingstest das große Geichenki

Wir mußten burch Euch, was in unferer Heimat, für die wir hier drauben liegen, geschah. Wir nahmen tell an allen Euren Freuden und Sorgen. Ihr berichtetet uns son Eurem Kriegediensteinsat draußen bei den Bauern oder im Kindergarten, oon den Aufgaben und Arbeiten für den Oftermarkt und von Euren Dienfinachmittagen.

Viete von une, die nicht der Hitler-Jugend angehörten, wissen nun erft, das Jung-madel nicht nur kleine nette Madel find, sondern das sie mit ihrem Frohfinn über- all schaffen und zupacken können und auch envas Rechtes zuwege bringen.

Wenn wir nach bem fiegreichen Kriege heimkehren, wieder in unfere alte Garnisonstadt zurück, dann wollen wir Euch erzählen und berichten von unferem feidzug. Dann, das könnt ihr uns glauben, werden bei alten Euren Eiternabenden viete Reihen Soldaten figen, die Euch erst jest so recht kennen gelernt haben.

Habt recht herzlidien Dank!

Einer für viele Danhbare Solbaten.

# Ein Lazarettsingen, aus dem nichts murde

Es war am Pfingstionntag hurz nach leche Uhr, da sammelten sich die Jungmäbel der kleinen Grenzstadt im Westen, spielsten ihr Stegreisspiel noch einmat durch und sangen ihre Frühlingslieder. Sie wollten den Soldaten im Lazarett wieder einmat einen Besuch abstatten. In dauerte auch gar nicht lange, die alles sas, und frohgemut konnten sie gegen zehn Uhr ihren Marich ins Krankenhaus antreten.

Das Lazarett mußte jedoch nichts pon festtäglicher Stille und Sonntagaireubigkeit. In der Nacht maren die deutschen Truppen, die oor dem Westwalt lagen, zum Angriff vorgegangen, und am Morgen waren im Ort die ersten Vermundeten eingetroffen. Schwestern und Sanitäter liefen eilig hin und her, und jeder hatte alle Hande voll zu tun, den Verlesten erste Hille zu bringen.

Da standen die Jungmädel nun und hielten ihren flieder in den Armen und ihre Tulpen und trugen ihre Frühlinge-lieder mit fich, die fle den Soldaten hateten schenken wollen. Die Gesichter waren ganz ernst geworden, und mit großen Augen schauten sie auf die Verslenten in den dichen Verbänden.

Schlieblich fammelten bret von thnen alle Blumen ein und gingen behutfam und ftill burch die Sile und legten fie den Kranken auf die Betten. Obwohl die Männer zum großen Tell schwer verwundet waren und arge Schmerzen aushalten mußten, hatten sie ein hielnes dankbares Lächeln für die Mäbel und ihre guten Wünsche auf baidige Genesung . . .

Und haum eine Stunde ipäter hatten fich atle GD-Mähel des Ortes im Kranken-haus eingefunden. Kein Menich hatte fie dazu aufgefordert oder gerufen, plata-lich ftanden fie im und murden gebraucht.

Sie tegten Verbande mit an, lie duriten bie Vermundeten malchen und umbetten, fle halfen in der Küche und reichten Erstrichungen, fle ichrieben die ersten Karsten und Grüße für die Angehörigen in der Helmat.

Am Abend, ale fie endlich arbeitemübe den Heimmeg antraten, nachdem alle Vermundeten verlorgt und in der Obhut der 
Krate und Rot-Kreuz-Schwestern gut geborgen waren, sprach ihnen ber Chefarat 
leinen befonderen Dank aus, daß lie fich 
an dielem Tag is tapier gehalten hatten.

Sie emplanden keinen Stolz und heine Genugtuung über dieles Lob. Sie maren nur dankbar, daß lie an dielem großen Tag hatten heifen dürfen.

EineSaarpfalzerJM. «Führerin.

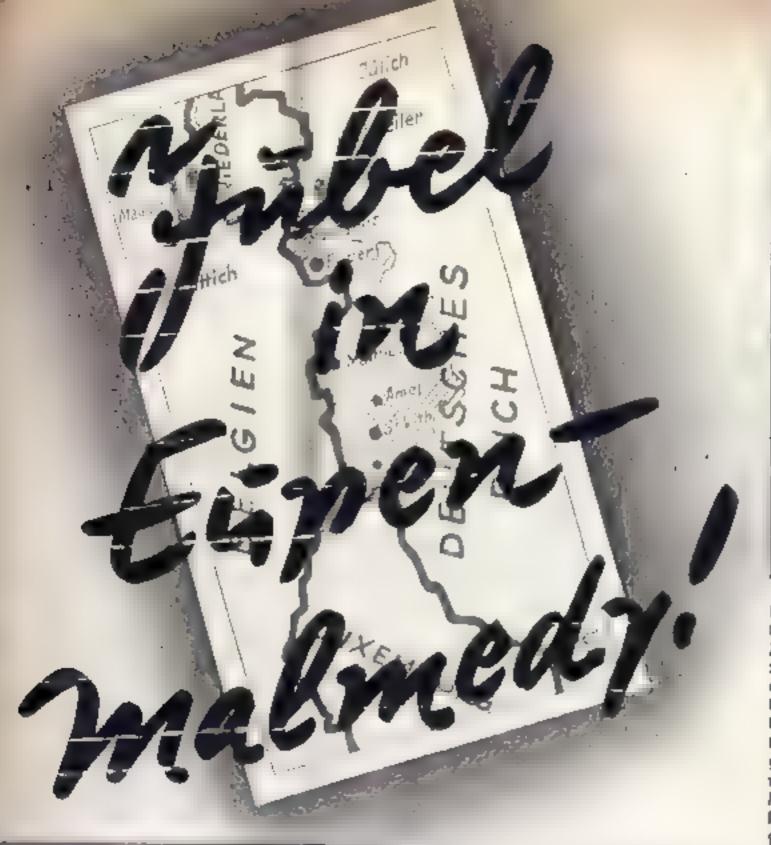



Heute fahren mir zom eritenmal über die Grenze, die und fonft verschloften mar. Am Zolthaus im Kalterherberg müffen noch ein paar Formalitäten erfüllt mersden, dann dörfen mir in ein befreites deutsches Land fahren, das heute im feststichen Schmuch seine Rückkehr ins Reich letert. Welt dehnt sich das Venn im fanten Hügeln, die bräunlich und dunkelsgrün schimmern.

Ode und troftlos mag dem Fremben, der zum erstenmal hierher kommt, diese Landichaft ericheinen, aber uns ist sie lieb und vertraut. Baid kommt die Zeit, in der am Wegrand der Ginster golden aufglüht, und im Herbst blüht hier überall das Heidekraut. Aber mir lieben das Land auch im Winter, wenn die Stürme über die Höhen legen und die verkrüppeten Bäume sich noch tiefer beugen und duchen und die einfamen Höfe des Fenns sich hinter den Schuthecken verstecken. Dann kommen wir en großen Weiden oorbei, und die Hütejungen sind die ersten.

erften, die une jubeind zuwinken, nachdem sie frast und zachig gegrüßt haben.
Wir fahren burch kleine Dörfer, überall
fieht alt und jung an der Straße, minkt
und euft. Fahnen schmüchen die Häuser,
in hängen sogar in den Bäumen, und
jedes Dorf hat eine Ehrenpforte mit Grün
und Blumen aufgebaut.

Vor une fährt jest ein Lastwagen, voll beisden mit Monichauer Hitlerjungen und Pimpien, die ihre Fahnen mitgebracht haben und mit ihren Fanfaren auch den



Leuten von feiner Arbeit auf die Strafe holen.

An einer Wegbiegung hatt ein Trupp Soldaten mit einer Kotonne belglicher Gefangener. Schweigend ftarren fie auf bie jubeinde freude, mit ber bas Land, has fit fchon to felbstverftanblich zu ihrem Befit rechneten, Die Deutichen begrust. Sie haben es mit ihrem Krieg nicht hindern Konnen, daß deutsche Menichen in ihre Heimat zurfichkehrten. Fluchtartig haben die Beigier das Land geraumt, ale bie erften Nachrichten vom Einmarich Der beutichen Truppen bekannt wurden, und in ständiger Bereitichaft haben Die Manner ber "Helmaftreuen Fronte Jeden Sabotageverluch vereifelt. So fieht man kaum noch etwas von ben Spuren Des Kamples. Die Straßeniperren find belieftegeraumt, Sprengungen perhindert worden, und ichon die erften Soldaten murben mit fahnen und Bigmen begrabt.

Seit Verfalltes hatten fie bie Wiederpereinigung mit bem Reich herbeigefehnt. Einer bighenben inboftrte hatte man bamale das Hinterland abgetrennt und fie laft pernichtet. Mitten durch beutichen Land lief bie beigifche Bahn, und millharlich maren Dörfer, S manchmal nur eine zeine Hauter, oft nur ber Bahnhof zu Beigien gekommen. Dafür lief die Reiches Arabe wieder durch beigisches Gebiet, und ben ganzen irrfinn diefer Grenztiehung ertebte man am ftarkften, wenn man einmal die Wettfahrt zwilchen ber beiglichen Bahn und dem Poftauto auf Der deutschen Straße, Die fich immer mieber breuzten, mitgemacht hatte.

Groß war deshalb der Jubel, ale der Rundfunk die Meldung brachte von der Wiedervereinigung. Heute find nun über- all in Stadt und Land die Befreiungs-feiern. Wir fahren nach Malmedy . . . Eine festiche Menge hat sich auf den Straßen und Piäten verfammelt. Die Männer haben ihre Kriegeauszeichnungen angelegt und marichteren mit den Krieger- und Turnvereinen auf. Die Mit-



glieber der «Helmattreuen Front» tragen Hakenhreuzermbinden. Auf dem Marktsplat wird die Befreiungesteler stattlinden. In porderster Reihe steht hier die Jugend, die sich maken Kampfe ihre Organisation geschaften hat und schon sett Jahren ihren Dienst tot.

Stolz fteben Die Jungen in weißen Hemben mit Ichwarzem Haletuch und Knoten Da. Baid merben fie auch das Braunhemb tragen role ihre Kameraben aus Monfchau, Die fich neben ihnen aufgereiht haben. Die Mabel find zum erftenmal öffentlich in ihrer Dienfthteibung gehommen. Es the fchon eine grobe Schar. Auch bie Jungmabel haben tellmeife ichon bie weißen Blufen und ichmarten Haistlicher. Der Gauletter ift eingetroffen. Schon lange vorher hat über bem groben Plat, Der bie zum letten Winkelchen mit gilldefrenblenben Menichen gefüllt ift, eine ermartungspolle Stille gelegen. Der Bezirhaleiter ber Helmattreuen Front übergibt bem Gauletter bie Kreife Malmedy und St. Vith und fast den Dank an den führer in ichlichte, marme Worte, die immer wieder vom begelfterten Jubel der Menge unterbrochen merben. Heute In ber führer mit feinen Gebanken bei ihnen, bas iparen alle, ale Gauleiter Grobe ihnen bie Grabe bes fahrers überbringt. In Dankt ihnen im Namen des gunten Deutschen Volkes, bas fie in Der schweren Zeit, bie nun hinter ihnen llegt, Den Glauben an Deutschlund nicht verloren haben, und dankt ihnen für die Opfer, Die fle oft genug für ihr Deutschtum gebracht haben. Der Grub an ben führer und das Deutschlandlieb find ein Bekenntnie, Das une alte pacht.

Nach bem Abichlus ber Kundgebung begrößt die Obergauführerin von KölnAachen zum erkenmat die Mildel und
Jungmidel und verfpricht ihnen, ichon in
den nächsten Tagen wieder mithnen zu
kommen. In frahten alle Gesichter, und
man ipürt, weich feinen, erfolgreichen
Arbeiten en hier werden wird.

Annellefe Bockemahl.

# helfen im Lazarett





ben, mithrend bie Binben mit einem kleinen Hoichinchen. aufgewichelt merben. Schwefter Trube hat une gezeigt, wie man's macht. Nun fitt tagifch bie gante Schaft um ben Korb herum. Bis obenhin ift er gefüllt mit ben bonnen Gazeftoffen, Die fich beim Walchen zu Knäueln ineinandergebreht haben. Das ift geesbe bie richtige Aufgabe für une. Wie withtig fte ift, merken rolr, als nom Haupthaus angerufen mird, bab ote fertigen Sachen fofort

Uniere Truppen standen ichen weit in Beigien, hatten die Maginotalinie burchbrochen und waren in Frankreich vorgestoßen. Wir Jungmädel wurden jest ieltener deim Bahnahofodienst gebraucht und luchten und eine neue Aufgabr. Die landen wir auch beid im Lazarett, in dem es täglich frisch geswalchenes Verbandmaterial zu sortieren, aufzuswickeln und zu ordnen gab.

Es muß forglam auseinanbergezupft und zu Tupteen zufammengelegt mer-





herübergebracht merden fotien, weil fte gebraucht werden. Schnell werden die Tupfer zufammenges packt und weggebracht.

Dabei ift ber erfte Korb
noch halb voll, und der
Gebanke, baß bles auf
die Dauer doch eine recht
langrotilige Angelegenheit fet, verschwindet
schleunigst wieder. Es ist
schon, wenn ein leerer
Korb zur Seite gestellt
und ein voller in Angriff
genommen wird, Wir
geben uns auch alle Mühe,
schnell fertig zu werden.

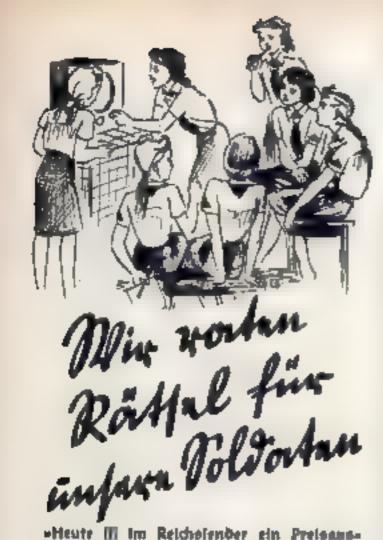

»Heute III Im Reicholenber ein Preinausfchreiben im Ratfefraten. Wir machen natürlich mitte, beftimmte Urfel und begeifterte une Jungmidel gleich baide. Dann faben wir alle gespannt am Lautiprecher und marteten. Wir fangen bie Lieber mit, Die unfere Kamerabinnen im Senber anftimmten, und endlich ging bas Raten ton. Die erfte Frage mar: »Fließe Dir Eibe in die oder in ben Oftiee?" Da plante Hannelore ichon los: -Naturlich in Die Oftfeele Aber taum hatte III es griagt, Da fiel ihr ein, bas fie bet unierer letten Grobfahrt an Die Oftfee gar keine Elbe gefeben batte, und verbefferte fich: -ich meine natürlich in die Nordiee.« Da haben wir alte gelacht, weil die Hannetore gleich auf die erfte frage bereingefallen ift.

Wir haben nun die richtige Antwort auf unteren Briefbogen geschrieben, da erstönte schon die zweite Frage aus dem Lautsprecher: »Wer kennt eine Stadt am Ahein, in der immer Frühling – die Dichter fagen »Lenz» – ist. Das war schwieriger, aber schließlich drachten wir doch heraus, daß en Kob-tenz heißen follte.

Die lette frage hieß: -Wie heißt eine Stadt in Subbeutschland mit vier Tis Während wir überlegten und alle Stadte auf ihre T unterluchten, ichrieb Hannelore eifrig, frich durch, ichrieb neu und iso une dann vor, was da ftand: fie hatte ein langee Gedicht gemacht, in dem fie meinte, die Stadt mit den vier T konnte nur Stuttgart fein.

Es war fehr ichon, was Hannelore ge-Dichtet hatte, und Damit war die Sache mit der Oft- und Nordfet wiedergutgemacht.

Wir hatten uniere Löfungen auf dem Briefbogen zu stehen und waren fest davon überzeugt, daß sie richtig waren. Da tonte noch einmal die Stimme unlerer Kameradin aus dem Lautiprecher. Wir durkten uns ein Lied wünschen, das bei der richtigen Löfung gefungen wurde. -Wist ihr wast-, sagte Urfel, awir wünsichen uns für uniere Soldaten im Lazarett ein Lied.- - -Ja,- meinte Hannelore,

-wir wollen wünschen -to geht eine heile Flöte-, das haben wir II oft mit ihnen gemeinfam gefungen und es hat ihnen Immer gut gefalten, wenn es auch gar kein Soldstenlied ift.«

Lind dann haben mir außer dem Brief an den Reichelender auch gleich noch einen anderen an uniere Soldaten geichteben und thnen erzählt, daß mir für fle ein Rätfel gelöft und ein Lieb gemünicht hätten, fle foliten nur bei der kommenden Kinderstunde ihr Radio anftellen, dann mürden sie das Lieb hören . . .

Zum nächsten Heimabend ham Lore von der Rundfunkspielschar, sie erzählte uns, wie m bei ihnen am Sender nach diesem. Preieraten zugegangen war.

-Wir hatten Walchkörbe voll Briefe bor une, das maren die eingegangenen Antworten, und mir mußten nun die richtigen Löfungen herausfinden. Das machte uns allen großen Spaß. Allein ichen die Umichtige! Da ftand zu iefen: An den Kinderbund, An den Kinderpunkt, An den Kinderfreund, fogar An den Kinderverein. Dabei war allen gelagt worden, daß ite die Briefe an den Kinderfunkt ichicken follten.

Viele Jungmädel haben fich große Mühr gegeben, das hat man gemerkt. Ein Jungmädel ichrieb unter feinen Brief:
-Drei Bogen habe ich nun ichon perichmiert, aber jest bielbt es fo-, und ein anderes Jungmädel ichrieb, daß es heinen underen Wunsch hätte, als daß



fein Name einmal recht laut und deutlich im Rundfunk genannt würde, wenn die Löfung richtig fei. Euren Brief habe ich auch gefehen-, schloß Lore, sund das Lied von der heilen Flöte wird gefungen, ganz bestimmt.

ihr könnt euch vorstellen, wie wir und auf die nächste Sendung freuten. Unsere Soldaten im Lazarett haben das Radio auch angestellt, und einer, der inzwischen entlassen war, hat und von der Front einen feinen Brief geschrieben.

Darin hieb es, das Lied von der heiten Flöte mare eine feiner Lieblingslieder gemorden, er maffe immer an uns Jungmädet und an fein eigenes kleines Mädel denken, wenn er m höre. Sie, die Soldaten, wollten auch dafür kämpfen, daß uns Mädeln in der Heimat unfere Fröhlichkeit und unfer Singen erhalten bliebe . . .

So hatten mir mit unlerem Liede doch das Richtige getroffen, auch menn es gar hein Soldatenlied mar.

Ein Stuttgarter Jongmadel.

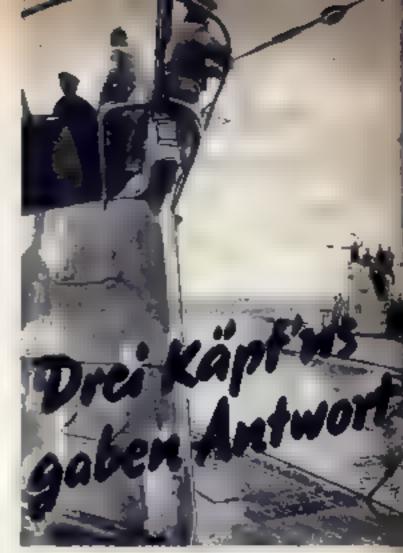

Hacher ibhen aus, als wenn wir ein gant geobes Geheimnte hatten. Wir lieben mit eifrigen Gesichtern mittags von der Schule durch die fandigen Stiegen zu unferen Häufern, und eine Stunde iphter stechten wir ichon roteber unfere Köpte zu einer großen Beratung zusammen.

Wir Jungmadet aus Hücker hatten ja auch wichtige Eretgniffe zu befprechen.

-Uber allem Gedenken an unfere Sotbaten bürfen wir die Freude nie vergeffen-, hatte Lifa, unfere Gruppenführerin, gelagt. Wir waren gunz damit einverstanden. Die Wett war ja M fchon, der Himmel is hoch. Wo es doch täglich von Erfolg zu Erfolg ging!

Aber da lag boch gerade der Hale im Pieffer. Auch die Soldaten brauben follaten es iptieen, wie es in der Heimat aussiah, die im Bunker und auf hoher See, alle folken wiffen, wie ftolz die Heimat auf ihre Soldaten ist.

»Wir müften es ihnen lagen. Wer ichreiben kann, der tut es, mer malen kann, tut as auch, und Spenden für Pächchen können mir auch unterbringen«, läftimmte Lifa. Deshalb hatten mir es fo michtig.

Wir haben also angefangen, Briefe ins Feld zu ichreiben. Von allem, mas hier bei une tos mar, haben mir berichtet. Vom Bahnhofsblenst und dom Markenskleben, dom Kartoffelbuddetn und dom Werkkindergarten. Die Soldaten haben auch immer mieder zurückgeschrieben. Aus Warichau und Moditn bekamen mir Briefe, don einer Flakkompanie und einem Fliegerhorst.

Ale ee dann auf Weihnachten zu ging, baben wir einmal ein großes Bachteft gemacht, und alle untere Soldaten bestamen ein richtiges Weihnachtspäcken mit Gebäck und Zigaretten. Obenauf lag jedesmat ein Tannenzweig mit einem roten Licht.

Ale ber «Kaperhrieg ber Hitter-Jugenb» einfekte, mußten fich alle Mibel, die

zeichnen konnten, befonders anstrengen, und in unsere Feldpostbriefe murde jedesmal ein Bitd eingelegt. Uniere Soldaten hätten sich sonst sicher gar nicht vorstellen können, mie komisch Herr Churchtli und Herr Chamberlain, dargestellt von unsieren Pimpfen, aussahen.

Und dann zu Oftern, als wir von unierer erften Frühlingsfahrt die Palmhähden mitgebracht hatten und damit
ins Lazarett gehen durften . . . und dann
zu Pfingsten . . . Aber wahrscheinisch
haben es alte Jungmäbel im gunzen Reich
ähnlich gemacht, und wir brauchen von
all biefen Dingen gar nicht groß zu erzählen.

Ermas ganz befonderes haben mir aber both, und das find die Briefe von den brei Käpt'ns.

Einmal numlich fabten wir Jungmadel von Hücker ben groben Entichlub, gerabeswege an Kapitunieutnant Prien zu ichreiben. Aber ichon bie Anrebe war nicht gant einfach. «Lieber Herr Kapi-

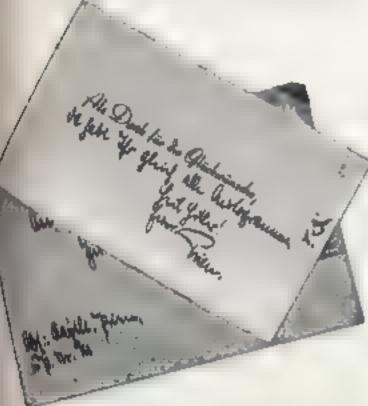

tänteutnant Petenta Nein, mir mußten lachen, to komtich klang bas. Alfo febrieben mir:

elieber Kapt'n Prient

ptelleicht erstaunt fein. roerben Ste Jungmideln aus Hücker DOB une Wir haben behommen. Poft TIL. fehr große Bitte an Schreiben Sie une Doch einmal einen kurzen Brief, Sie mulfen namiich miffen, Das roir Sie alte fehr gern haben, Da tle die rummreiche Tradition unieres Otto Webbigen, ber in unferer Kreisftabt geboren murbe, fortletten.

in unferen Heimnachmittagen haben wir viel von ihnen und ihren blauen Jung's gesprochen. Feine Kerle müffen bas feint Wir lernten bas Gebicht von Anacher "An Hermann Löngs, bas ihnen ficher längst bekannt ift.

Gestern abend hörten mir die Urauführung des neuen Liedes, das Herms Niel Ihnen homponierte, und da entichiosen mir uns, ihnen zu schreiben. Nun, Ste hönnen gemiß sein, das mir auch meiter-bin beide Daumen für Sie halten merden. Wir hosen, daß Sie uns unsere Bitte mit einem kurzen Brief oder einem Auto-gramm eriblien merden.

Hell Hitler! Die Jungmibelicher aus Hücker.= So, das mar gefchaftel Hoffentlich kam der Brief ohne Feldpostnummer richtig an. Und ob er angekommen ist Eines Tages, mir konnten es noch gar nicht fassen, kam ein Brief von Prien.

Wir maren alle außer Rand und Band. Der Kapt'n muß mohl doch feine Freude gehabt haben, daß mir fo mir nichte dir nichte einen Brief an ihn in die Welt hinaussichichten.

Jedenfulle hat er uns geichrieben und une foger ein Bild von feinem U-Boot mit der Unterschrift aller feiner Leute geschicht.

Natürlich haben mir und gegleich hingelest und geantwortet:

"Lieber Klip'in Prien!

Vielteicht haben Sie une, bie wir ihnen aus unferem dankbaren Herzen einen Brief geschrieben haben, schon lange wieber vergesten. Das nehmen wir ihnen auch gar nicht übel, weil Sie mahrhaftig andere Dinge im Kopf haben müssen.

Wir über werden nie vergeffen, daß Sie und unfere litte erfüllten. Denn Sie können fich gar nicht vorstellen, was für eine große Freude Sie und damit bereistet haben. Am liebsten wären wir bis - ja, die zu ihnen ins Usboot gestprungen und hitten ihnen zum Dank die Hand geschützelt, die Hand, in der die unseres geliebten Führers lag.

Sie hönnen allo unieres allerherslichften Dankes verfichert feln. Immer Volldampf poraus ge-

Heil Hitteri Die Jungmädel aus Hücker,«

gen Engeland.

Nachdem ine nun fo gut gegangen war, haben wir en gleich noch einmal verfucht. Diesmal waren en zwei Briefe, die wir abichickten. Einer ging an Kipt'n Schulte und einer an Kommandant Schuhaet. Und wirklich, beide haben wiedergeschrieben.

Käpt'n Schutze meinte, mir foliten nur tüchtig für ihn und feine Leute den Daumen bräcken, das helfe ihnen und fchabe John Butl. Na, und ob mir das tuni

Und Kommandant Schue hart ichreibt logar, role ftolt fie auf See find, daß das Binneniand an allem begeiftert tellnimmt, was die Marine polibringt!

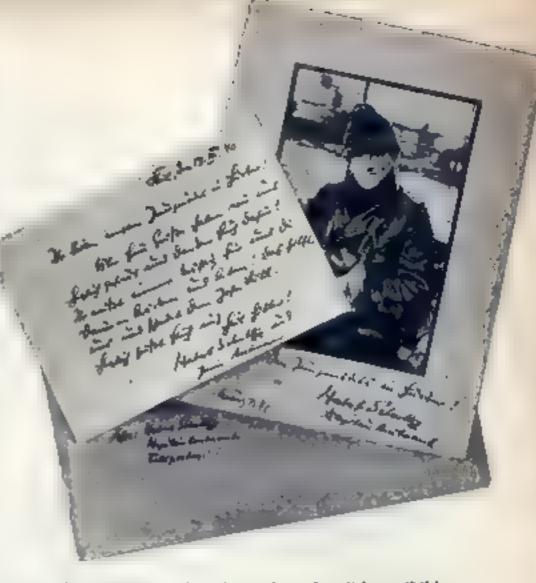

Unfere Pimple find ordentlich neidlich auf unfere Briefe und motten fie fich am liebsten immerzu ausleihen. Das tun wir aber gar nicht sehr gern, denn es ist ja kiar, das wir sie una seibst aufsheben wollen. Das soll ein Kriegstagesbuch geben, wie m nur einmal eins gibt! Wir werden ja nun auch tüchtig weiter an unterr Soldaten ichreiben, Päckchen schicken und erzählen, wie schön es seht im Sommer in Westfalen ist.

Ob die Soldaten es dann wohl verftehen, menn aus manchem Brief an einen Unsbehannten io eine geprebte Blume berausställt, die wir mitten berausgeholt haben aus den Sommerwiefen daheim?

Eine meftaltiche JM. . Führerin.





Sie kommen alle ins REICH

le Südtrioler kommen ins Reichl Schon feit Monsten bringen die Züge fast täglich Hunderte von Männern und Frauen aus dem Land füblich des Brenners. Ihre jahretunge Schnlucht, sich zum führer und zum Reich offen bekennen zu dürfen, ist nun beinahe unfabbare Wirklichheit.

Ale ichontes Geichenk bringen biele Bauern aus Stattrol thre Kinder mit.

Trudl front sich über ihre Euppenstabe

utele Kinder, kleine und große, die frohe, aufrechte beutiche Jungen und Midel merden follen. Hier hat nun der BDM, feine Aufgabe gefunden - und die Kinder ihre beften Freunde.

in innebruck und Umgebung marten bie Familien darauf, an ihren Bestimmungsort gerufen zu merben, an dem sie dann 
eine neue Zukunft aufbauen und ihre 
genze Kraft für Volk und Reich einleten 
hönnen.

Diefe Warte- und Vorbereitungezeit, die einmal kürzer, einmal länger ift, ichon und reich zu gestalten, barum bemühen totr und alle.

Schon in den erften Stunden ihres Aufenthaltes lernen die Rückmanberer die
Mildel mit den blauen Röcken und den
weißen Biulen kennen: Die Eltern, befonbere die Mütter, haben öfter etwas zu beforgen oder zu erledigen, und gerne vertrauen ill inzwiichen die Kinder ben
hillsbereiten Mildeln in den Kindertagesflätten an.

Der Handt und der Klaue, die kleine Heige und Trudt, die Middel aus dem Vintidigen und dem Vipptal, die Jungen von Bozen und Brunech hennen fich beld, und auch des Zufrauen zu den großen Middeln ist ichen de. Sie bringen ja auch die schönken Dinge mit, die fich ein Kinderhierz nur vorstellen kann: Die Puppen und Bälte und das viele Spielzeug iden gleich ungeheueren Jubel aus. Daß diese Herrlichkeiten elle selber gemacht find, in langen Heimsbenden des fröhlichem Schaffen, das verstehen die Kinder zwar nicht, doch III den Mideln ihre unbelangene Freude der beste Lohn dasstr.

In allen Orten finden auch eigene Kindernachmittage ftatt, bei benen bie kleinen

Unten: Eine Sädtiroler Beuernjemilie Linkaunten: Nähetube für die Südtiroler



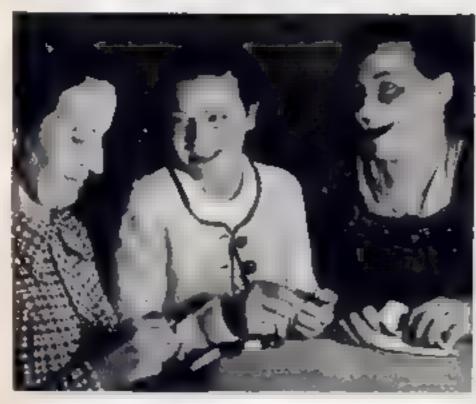





# Sie Göllinger und ihr Seinnabenderblätter gefammelt wie alle anderen Jungmidel aus dem Often und hatten den ganzen Polenseldzug binter fich. Der eine er-

mibel aus Söllingen Brombeerbiltter gefammelt mie alle anderen Jungmibel auch. Aber diese Brombeerbiltter haben noch besonderen Gilich gebracht. Wie das ham, sollen uns die Jungmibel seibst erzählen:

Wir haben tüchtig gefammelt, und keine Brombeerranke im weiten Umbreis von Söllingen war vor und ficher. Hernach hatten wir einen schönen Haufen Blütter zum Trochnen auf der Scheuer liegen.

Wir haben bann unfere Bilter gut gewendet und gebreht, daß fie auch recht austrochnen konnten, und bald roch die ganze Scheuer banach. Die Blätter hatten fich zusammengehrümmt und waren ganz hart geworden. Wenn man fie anfahte, Dann begannen auch langfam unfere neuen Freunde zu erzählen. Sie hamen aus dem Often und hatten den ganzen Poienfeldzug hinter fich. Der eine erzählte diefes kleine Erlebnis, der andere mußte ein anderes. So ging die Zeit schneit um, mir mußten heim. Das tat uns leid; denn m mar fein, zuhören zu bürfen. Aber da hatte eine son uns eine ibee. Wir luben die Soldaten ein, doch einmal zu unferem Heimabend zu kommen und dann mehr zu erzählen.

Der nüchfte Helmabend kam. Wie maren alle gespannt, ob die Soldaten une mohl nicht vergefien hätten. Ale mir am Helm anlangten, stand im Ichon im eine graut Gestalt und martete auf une. Der Soldat lagte ganz einfach, er moilte nun einmal

Sobtiroler ale liebe Guite in langen Relhen iihen und das Schatteniptel auf der meißen Leinwand oder das Märchen, das sie von Großmutters Erzählungen vielleicht schon hennen, an fich vorüberziehen lassen.

Manchmat aber gilt die Arbeit der Madei nicht den Kindern, sondern den Erwachstenen, por allem den Müttern. Es find ichone Stunden, die mir Madel für die Frauen gestalten dürfen, die mit folcher Tapferkeit und Kraft ihren Weg gehen. Die jungen und atteren Mütter - gar manche ist darunter, die das goldene Ehrenhreuz trägt - find von so zuversichtlicher, freudiger Stimmung erfüllt, das sie auch die Wartezelt nicht bedrücken hann.

Das auch thre Kinder, wenn ile erft ein wenig größer geworben find, in den Reihen ber Jugend des Führers fiehen bürfen und hier klar und feibstverftändlich ihre Pflicht tun werden, das wünschen und wiffen fie. Mariaune Straffer.

Der kleine Hansl aus dem Vintschgau kann die Holseisenbahn sohr gut gebrauchen





brachen fie in viele kleine Teilchen auseinander. So maren fie gerade recht für untere Teedofen. Nun marteten Diefe Brombeerteebilitter auf das weitere – und inte ham auch.

Wir haben nämlich Soldaten in unferem Ort, die eine gemeinfame Unterkunkt haben. Wir Jungmäbel hatten ichon manchmal gedacht, wie wir diesen Soldaten wohl eine Freude machen könnten. Da fiel uns zur rechten Zeit wieder der Tee ein.

Wir hundichafteten allo aus, mann die Soldaten ihre freie Zeit hätten, und an einem recht kalten Tage zogen wir mit dampfenden Teckannen zur Unterkunft. Uniere führerinnen füllten die Tectaffen. Im gab es bei den Soldaten erst ersteunte Gesichter, aber dann taten sie unierem selbstgebsichten, selbstgetrockneten und selbstgekochten Tec doch alle Ehre an, und es murde eine richtige feine Teckunde. Zuerst mußten wir von unserem Dienst erzählen, von unseren Heimabenden und unteren Märchendpielen.

einen richtigen Jungmadelheimabend erleben, und wenn en ihm recht gefallen würde, dann wollte er und als Dank wieder von Polen erzählen. Und in ham m auch, es wurde ein froher Heimabend, und hinterher faßen wir mäuschenftill da und hörten zu.

Zum nachften Heimabend hatte ber Soldat dann feinen Kameraden gefchicht, und auch dem hat eo gut bei und gefallen, und wir haben wieder fill zuhören durien. Das war der Gefreite Erich Rindel, und was er und erzählte, war fo fpannend, das wir m ganz genau beshalten haben.

-Der erfte Kriegesonntag in Polen hatte es in fiche, fagte er, saber ich will fchon der Reihe nach erzählen:

An der Straße Watte hinter Sadower hatten mir übernachtet. Es war mächtig halt gewesen. Gegen Morgen kam Nebel auf. Ich hatte Wache. Wir waren alle heitfroh, als es um 4 Uhr fortgling. Zwar

hatte der Oberleutnant gelagt, daß die Straßen weiter vorn kaum noch die Bezeichnung -Feldweg- verdienten, aber das war uns gleich.

Los ging's! Nachdem mir die maldige Gegend hinter uns hatten, murde das Land ode. Schlecht bestellte Felder, Kleiernmäldchen, dazwischen Strechen Odsiand . . . Die Dörfer sahen noch ganz anständig aus. In mar ehemals deutsches Gebiet. Auf den Straßen mar ein tolles Gedränge. Endlose Kolonnen gingen vor, Infanterie, Artillerie, Ploniere. Als die Sonne durch den Nebel ham, bogen mir von der Hauptstraße ab und fuhren auf einer landigen Straße.

Hinter, einem Aleinen Kiefernwald wurden wir eines Dorfes ansichtig, das von den Bauern verlaffen war. Auf der Straße und in den Gärten liefen Säue und Gänfe herum. Abnungen herrischer Genüffe bestellen uns. Wir hielten, Runter vom Wagen und in die Höfe war eine!

Wir machten die Unterfuchungen fo hurz wie möglich, denn in den Häufern bereichte die sprichwörtliche pointiche Wirtschaft. Wanzen siefen an den Wänden auf und ab, und fliegen brummten ichwarmweise durch die von alterhand Dütten erfüllte Luft. Diese Dori mar für uns der Anfang unferer fahrt durch Poten. Ich muß fagen, daß uns Poten geziemend empfing.

Von bier an gikh bie Straße einem Schweizerhafe ober einer Sandwuste. Brennende Dörfer faumten untere Straße; wir fubren an toten Plerden, zerkörten Fabrzeugen, weggeworfenen Ausrüstungen und hier und da auch an gefallenen Polen vorbei. Die Sonne brannte vom Himmel, ich verbrannte mir an Diefem Tage die Ohren am giühheißen Stahleheim. Alle paar Minuten flahen die schweren Wagen iest. Dann hieß es

ichieben ober ausgraben, mährend anbere feitmärts im Gelände ingen und ficherten. Denn aus den Waldern knaltte en, das maren bie Herren Franktireure!

Am Nachmittag rafteten wir in einem Dorf, oorher hatten wir fümtliche polnischen Männer zusammengetrieben und in einen Schuppen gesperet.

Zu effen und zu trinken gab's nichte, kein Waffer! Wir begnügten uns damit, uns auszuziehen, damit die schweißnaffe Walche trocken wurde. Mit Einbruch der Dunkelheit ging's weiter.

Der Horizont mar rotgefleckt vom Widerichein brennender Dörfer. Wir hingen
mit ichnaberetten Gewehren auf den
Brüftungen der Wagen. Plöglich tauchten
Telephonieitungen auf, eine Staatsstraße
(Schweizerhälfe), aber ichnbireit Mit
25 Sachen -brauften- wir jos.

Auf einmal vorn Bremfenkreischen. Der Befehl "Halten!" iprang blisschneit die Kolonnen entlang. Eng aufgeschlossen hielten wir. Vor dem ersten Wagen gilbnte eine Schlucht, 50 Meter brett, 15 Meter tief. Die gesprengte Warthesbrückel Was holl's, wir mußten zurück. Durch die flache Warthe bauten wir einen Weg aus dichen Balken, gerade so breit wie ein Wagen.

Wir mateten nun an der Nacht im Wasser, stemmten uns gegen die Baiken, wenn die Wagen darüberroliten, waren klitichnaß und hatten aufgelchundene Hände. Licht spendeten uns die Abschüsse der Artitlerie, die unsushörtlich ihre Gesichosse gegen den Feind sandte,

Zwei Stunden ipster iaß ich in einem Kielernwald und zitterte vor Kutte im Winde. Aber ich mar zuhrieden, denn ich hielt zwifchen den Knien ein Kochgeschier Suppe. Sie war ichon heiß, und ein Stück Brot hatte ich auch noch.

Dann kroch ich in einen Ballonanhanger

und ftrechte mich auf eine Kifte. Die Kifte hatte drei Querrippen. Aber ich habe nie io gut geichlafen.« -

So erzählte ber Gefreite Rindel. Am Tage banach, als mir alles genzu leftgehalten hatten, find tolr mit dem Heimabendbuch zur Unterkunft binausgegangen, und die Soldaten haben ihre Namen hineins geschrieben.

Und jett freuen mir une, daß mir im Herbit in viele Brombeerbitter gelammelt haben, denn mer weiß, ob mir fonst in Rolz auf unier Heimabendbuch fein könnten!

Eine babliche JM. . Fahrerin.

# Metallipende einer Soldatenmutter

Ziemlich voreingenommen betrachte ich den Befehl, den mir meine Ringführerin überreichte. Ich folite in den Häufern Metalt fammeln, wo doch bereite feit Tagen die Aufrufe in den Zeitungen ftanden und die meisten ichon ihre Sachen bei den großen Sammelsteiten abgaben.

ich irfe ben Befehl noch einmal. Nun ja, ich werde mich fest einsetzen, aber im Stillen zweiffe ich fehr am Erfolg diefer Haussammlung.

Etwas gedrückt und verstecht liegen die Häufer in der Altstadt. In einem befonders kleinen Haus, das von ausen ganz altertumlich aber fehr nett mirht, verluche ich mein Sind.

Eng und fteit in die Treppe. Nur eine Familie icheint in dem Hauschen zu wohnen. Aber an der Tür ift kein Schild. Wohnt benn hier überhaupt niemand?

Aber von außen fah ich doch die habe ichen Vorhänge. So verlucht ist mein Glack und klopfe erft leite, dann laufer an. Da höre ich bereits Schritte näher kommen, eine freundliche atte Frau öffnet.

-Haben Sie vielleicht noch etwas für die Metallipende? Sie antwortete freudig: ja, sie hätte bereits etwas hergerichtet und wäre so froh, das die Sachen abgeholt würden. Sie seibst tue sich mit dem Gehen zu schwer, sonst hätte sie die Sachen schon längst abgetiefert. Sie nötigte mich in thre Wohnung und erzählt mir eifeig, das ihr Sohn an der Westfront sei, und wenn der heimkomme und sehe die alten Sachen noch dassehen, der würde schön schumpfen, das sie das kriegewichtige Material so nussos herumliegen tasse.

Sie ift eine richtige Soldatenmutter und erzihlt mir glüchstrahlend von ihrem Sohn, mihrend fil einen Kerzenleuchter, Zinnteller und die Messingstangen sein läuberlich noch einmal putt, damit die Sachen recht schön glönzen.

Unter den Gegenständen fällt mir auch das Türschilden auf. Die Frau hat meinen Blick bemerkt und erzählt, daß dieses Schilden noch ihr verstorbener Mann gemacht habe. Es Mithr gar nicht leicht gefallen, sich von ihm zu trennen, aber da es aus Messing sei, wolte sie es auch weggeben.

Wie fuchen dann noch gemeinfam, ob nicht noch etwas zu finden ift. Richtig!





Wir bringen noch eine hupferne Kuchenform, einige Gebenhmunzen und einen Afchenbecher zum Vorfchein. Alles will die Frau noch ichon fauber punen, und Ich muß ftilt figen und ihr erzählen, was mir jent treiben.

Sie bedauert, das fie nicht noch einmal to jung fein kunn wie wir . . . Ale ich bann ichmerbepacht mit ben Sachen meggehe, nicht fie mir noch einmal frohlich tu, und ich merke, wie gern fie bie ihr liebgeworbenen Dinge dem Führer ichenkt.

Ein Manchner Jungmabet.

#### STREIFLICHTER

#### Humanität auf Englisch

Im Herbit 1914. Antwerpen ift gefallen. Die beutichen Truppen find eingerückt und haben Quartier bezogen. Aus ber Ferne hört man noch den ganten Tag faft ununterbrochenes Gefchübfeuer.

Die Offiziere bee 1. Matrofenregimente unterhalten fich mit gedampfter Stimme. In einer hurzen Beiprechung follen fie meltere Welfungen und Dispositionen ihres Kommanbeure erhalten.

Aus einem Nebenzimmer tritt ber Kommanbeur. Die Offiziere gruben. -Meine Herren, ich möchte nicht verfaumen, ihnen von einer Neuigheit Kenntnie zu geben, die mir der Zufail in die Hande gefpielt hat. Lefen Stel«

Der Angesprochene nahm das Papier und

übertas es flüchtig. Uberaicht und permundert blichte er auf feinen Vorgefenten. -Lefen Sie laut!-

»My Dear brother . . . « Nein. Es genügt biefer eine Sat hier.a

-1 would like to in a nurfe, I am fure I could kill one or two Germans."

Bitte, überfegen Sie; es verfteben nicht alle Herren genügend Engliich ...

old marbe gern Vermunbeten. pflegerin fein, bann konnte ich ficherlich einen ober zwei Deutiche umbringen.

Der Kommandeur blichte über bie anmelenden Herren. -Der Brief ift battert pom 28. September 1914 aus Birmingham und ftammt von Jane Reading, Der Schmefter eines Arztes Richard Reading, der freiwillig zu der 4. Kompanie Des belgifchen »Corpe mitrailleufe» eingetre» ten ift, mie ich aus ben mir melter überlandten Papieren entnehme. So ichreibt eine englische Frau.

Geraume Zeit blieben Die Anmefenden ftumm. Dann legte ber Kommanbeur bas Papier auf einen Nebentiich zu den übrigen Ahten und fagte bedeutungsvoll: -Und une nennt man Barbarente

Die obige Darftellung beruht auf einer tatfachlichen Begebenheit mit den hier angeführten Namen und Daten und einem noch heute erhaltenen Faklimile Des Brits fee biefer engitiden Frau. Wir miffen, baß England heute Diefelben Abfichten

hat, wie es fie im Welthriege ichon hatte und wie es im Rahmen alter feiner Taten liegt, fich an Wehrlofen, Vermunbeten und Gefangenen bafür zu rachen, bas es im ehrlichen Kampf ben Deutschen gegenüber nicht beftehen kann.

#### König George afthetische Gefühle

Drüben, jenfeite Des Kanale, mo man ichon mit bangem Herren ben Donner beuticher Gefchute hort, mo bie Angft por beutichen Faitichirmisgern ichon lachertiche formen annimmt, mo die ge-Nüchteten Regierungen Ihrer betrogenen Länder beieinanderhochen - Da hat auch Der engitiche König Sorgen, die ihn die Stirn keausziehen taffen.

Seine Afthetifchen Gefühle hatten einen ichweren Schock erlitten, ale er bie im Sanitatebienft beichaftigte englifche Welb. lichkeit vor Augen behommen hatte. So ging es li nun nicht; mas trugen bie Karbolmauschen benn nur für unhleibfame Müten? Die Seitenlochen ber Frifur murben lieblos zulammengequeticht, bie Mütenichteme marfen bunkte Schatten über die gepuberten Näschen, und es mar gar nicht leicht, auf ben erften Blick fofort ben Jahrgang zu erhennen.

So hob fich Georg gehränkt von hinnen und ließ durch die Konigin bestellen: erft muffen andere Mugen angeichafft merben, bann will ich feben, ob ich mit euch zubrieben binl

"Schon genug:

Nur nicht so verschwenderisch mit Nivea " umgehen! Man reicht mit der gleichen Menge weiter, wenn man folgendes beachtet:

(1) Nicht zuviel Niveo auftragen, aber so verreiben, daß die unbedeckte Haut überall eine ausreichende Schutzschicht erhält!

(2) Allmöhlich an die Sonne gewöhnen! Heute 5 Minuten, morgen 10 Minuten und dann jeden Tag saviel länger, wie mon es vertragen kann.

Dann wied man auf natürliche und vernünftige Weise

Schon braun durch

") Nivea-Creme für allmähliches Braunwerden - was das vernünftigste ist. Nivea-Ultra-Ol mit verstärktem Lichtschutz für den, der m "eilig" hat.



#### Einige traurige Restgebilde

Vor einiger Zeit haben wir mit Staunen folgendes in einer Zeitung gelefen: Da hat doch in einer deutschen Stadt mahrhaitig eine junge Zeitgenoffin ihr Arbelteverhaltnie verlaffen und hat erklärt: fie will nicht arbeiten, fie hatte keine Luft dazu! Na, mie mir alte es auch nicht andere ermarteten, hat man bieles traurige Lieschen beim Schopf genommen und Ihr einige Monate ber Befinnlichkeit in ber Abgeschioffenheit einer Gefängniszelle verschaftt. Das mar nun mirklich ein fonderbarer Einzelfall.

gibt wirklich auch noch -Damen, ig. und gebildete oder auch emittleren Alteres, Die burch die Zeitung Troft in threr Einfamkeit fuchen, die Menichen brauchen, die ihnen die Langemeile pertreiben und mit benen fie fpazierengehen können.

Es ift auch einfach graßtich, wenn man gar nicht weiß, wie man den tieben langen Tag totfchlagen foll, nicht mahr?

Wie mare es, wenn man fenen traurigen Figuren burch eine Einberufung in einen mehrmirtichaftilch michtigen Betrieb neuen Rückgrat in die ichlaffen Glieder geben toGrael

### UNSERE BÜCHER

Wille und Macht

Führerorgan ber nationalizzialifilichen Jugerd. Verlag Franz Ehrr, Berlin. Preis is Hels 5.30 RM. Preio le Hell

Die briben lebten Heite ber Führerzeitichnit - Wille und Machte beichaftigen fich hauptlichlich mit aubenpolitifchen Problemen. Die Fragen bes

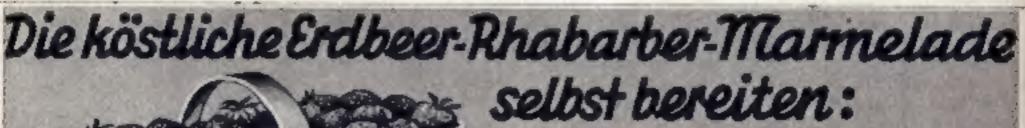

ataten für etwa 1 kg Macmelabe

250 g Erbbeeren (porbereitel gewogen), 250 g Rhabarber (vorbereitet gewogen), 1 Aleinbeutel Dr. Detker "Getier-fülfe", 500 g 3ucher.

Rochzeit: 2 Min. mit "Gelier-fülfe", weitere 4 Min. mit Zucher

fåt etwa 1 kg Mermelabe

750 g Erdbeeren (vorbereitet gewogen), 750 g Rhabacber (vorbereltet gewogen), 1 Grofibeutel Dr. Bethet "Gelier - fülfe", 11/2 kg Bucher.

Ruchzeit: 3 Min. mit "Gelier-fülfe", weitere 8 Min, mit Jucher: Der Rhabarber wird nach dem Waschen und Abtroducen mit der Schabe in gang feine Studie geschnitten. Die Dorbereitung und ferstellung erfolgt nach ber auf jedem Beutel gegebenen genauen Anweilung.

Eleiner Tip füre Hausschneidern:

Marmelade.

Aleinbeutel für etwa 3kg mit Dr. Oetker Gelier-Hülle



Nicht - Sportwolle - sendern

Schwaner Sported

denn ist es richtig, also immer nur Schwanen - Sportwolle, die hochwertige, erglebige

WOLLGARNFABRIE TITTEL & KRUGER UND STERNWOLL-SPINNEREI A.-G.

> LEIPZIG W 51 Handelegerne - Tapisserie

## Wichtla für Doftberieber!

Bel Nichtlieferung oder bel unpünkflicher Zustetlung der Zeltschrift

## "Das Deutsche Mädel"

Verlag, sendern an das suständige Postemi, das für ordnungamäölge Zustellung atlein varantwortlich lal

Sammelt Altmateriali





Die Haut wird gestretti und der Körper gestählt -Aber auch gielchzeitig wirksam gegen Sonnenbrend und Erkältung geschützt. — Ueberali erhäftlich i Llieratur - auch üb. d. Diaderma-Kormetik - durch

M.E.G. GOTTLIEB-HEIDELBERG 💵







# Das Deutsche Rote Kreuz

umfaßt I Somefternichaften in allen Teilen Grofbeutichlands.

Bur Ausbildung als DRR. Schwestern werben jeberzeit Lernichwestern aufgenommen im Alter von 18-34 Jahren, fungere Mabel von 17 Jahren an fonnen als Boriculierinnen hauswirtschaftlich ausgebildet werben.

Aufnahmebedingungen: Dentschlätige Abstammung, nationalsozialiftische Gefinnung, daratterliche und torperliche Eignung, gute Schul, und Aligemeinbildung, einjährige houswirtschaftliche Tätigteit, Ableistung des Arbeitsdienstes bei entsprechendem Alter. Die Ausbildung jur DRR. Schwester ist unentgeltlich, sie umjaht neben der Krantenpflege weltanichaulichen Unterricht, iportliche Betätigung und die Ausbildung im Wehrmachtelanitätsdienst. Nach dem Geset zur Ordnung der Krantenpflege dauert der Besuch der Krantenpflegeschule in Monate; der fractlichen Prüfung folgt ein durch das Geseh vorgeschriebenes prattisches Jahr zur Bertiefung der erwordenen Kenntnisse und zur Erlangung der Erlaudnis zur berufemäsigen Ausübung der Krantenpslege.

Die Aufnahme ber ausgebildeten Schwester in die Schwesternichaft fest eine Probezeit voraus; basselbe gilt für Schwestern, ble nicht im Beutschen Roten Kreuz ausgebildet, aber bereits im Befit ber flaullichen Erlaubnis finb.

Die DRR. Schwesternichaften gemabren ben Schwestern freie Wohnung, Berpflegung, Dienstlleibung, Talchengelb, Ur- laubegelb uim. und in Beiten von Krantheit. Arbeitsunfahigfeit und im Rubestande volle Berjorgung.

Die DRR. Schwestern arbeiten in DRR. Rrantenhäusern, Behrmachtslagaretten, Universitätelliniten, in allgemeinen Krantenhäusern und Sonderanstalten, auf ben Rrantenstationen, im Operationssaal, Rontgenabtellung, Laboratorium, Wasiage, Gymnaftit, Berwaltung, Wirtschaftsbetrieb, Hauptluche, Diattuche, Walcherei u. a. m.

Ein einfahriger Aurfus in ber Werner-Schule vom DRA. gibt geeigneten Schwestern bie Moglichfeit, fich für leitenb Boften im Deutschen Roten Kreuz vorzubereiten. Die Mutterhäuser sorgen für Die Fortbildung ber Schwestern burch Fachausbildung und Lehrgange in ber Werner-Schule bes DRA.

Bewerbungen um Aufnahme find an die Oberlanen nachtebend angegebener Schwefternichaften ju richten; Formblatter fur bie Aufnahme und jegliche Ausfunlt find von bort zu erfragen.

#### Bergeichnis ber Musterbaufer nom Deutiden Roten Rreng

| Anjarıfı-                                         | Edmefter nichaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anldelle:                                          | Edwchernidett.                        | Anicheilt:                                             | 2dniefternichaft                                              |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| l Altona<br>Allee 161                             | - Belenenftill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26, Gera (Thiringen)<br>Ebelingfir 15              | . Ch. Thuringen                       | nt. Meiningen<br>Ernftfr. 7                            | - Oction-ibenta-                                              |
| I. Reelin NW 40                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27. Cabbelan<br>Philippe-Golpital                  | - Vhillapil-Golpfin!                  | Pio.Mangen 18<br>Bumphenburger                         |                                                               |
| I, Bin. Charlottenburg                            | · Paullnenhaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Griprier Bond-                                     |                                       | Str. 160                                               | - Münden                                                      |
| 4. Berlin:Yanfmig<br>Wojarifir, 07                | · Bielfen-Ceetfien-bane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Renke 21 a<br>20. Graj                             | - WiftMbelbelb-Dane                   | Olubrub. Ming 86                                       | · Olienbach                                                   |
| 5. Berlin-Linterfelbe<br>Carftennftz. 36          | - Bittberghans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Giffsbethinen-<br>guffe 24<br>10. Damburg          | - Bieletmatt                          | Bernhardinerplas                                       | - Polen                                                       |
| 6. Bertin-Liditerfelbe Ginbenburg. C. 18-         | i . für Drutide fib. Ger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Beim Echlung                                       | - Demburg                             | Sitfurter Weg b                                        | - Outblinburg                                                 |
| 7. Berlin NW 7<br>Schumannftr. 20                 | - Ctanbenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21. Sannover<br>Bibernbeite, 1                     | - Clementinenbans                     | (Maben), Jahnftr. 6                                    |                                                               |
| 8. Wertinetteihenfer<br>Grofe Berfit. 6           | · Berlin-Welbenfee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TELOGRAPHICE CENTERS 7                             | - ihr Ganglingt- und<br>Aronfenpliege | 360bert-Roch-Str.?<br>35. Canla (Thuringen)            | - Geatland                                                    |
| Q. Bochum-<br>Langenbreet                         | · market                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | il. Babbomburgo, t. o. Railer-Griebrid.            |                                       | bei Etlenberg<br>56. Balgburg                          | Gile-Edmeffeenicali                                           |
| in b. Scharnau 2'                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Promenade 85                                       | Bub Comburg u. b. b.                  | Buguftinerguffe 7<br>57. Ecweren (Medib.)              | - Sallburg                                                    |
| Damburg, Etr. 236                                 | A PROPERTY OF THE PARTY OF THE | Mattonifer, 8                                      | - Rarlebab                            | Schlagetreplat 1<br>ba. Etettin-Gronendor              | - Diedlenburg                                                 |
| Ofterfer, Lo.                                     | Danieiche Zowellernich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Railer-Allre ift                                   | - Antlornhe                           | Birate 17                                              | - Giettin                                                     |
| Benthelmftr. 18<br>5. Brestinn                    | · Gilfebrih-Çens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Confteinftt, 20                                    | Roll:1                                | 50. Gierringer                                         | 4                                                             |
| Billicefte, 9-4<br>4. Bredlen                     | intigled-aftageR -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Annenft, 68                                        | Echoelternfchalt                      | 60. Giele (Commezu)                                    | - Oberbunan                                                   |
| 5. Coburg                                         | Ediel. Edmefterniauft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F-10                                               | Deinrub-Zametternia.                  | Steinfte, 68                                           | - Etolp Barticmbergilde                                       |
| Bing 1                                            | Blaritubans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10. Aufmelinbenthal<br>Frauffit, 8-111             | - Rheinland                           | Gilberburgfir. 85                                      | # dwehernichalt                                               |
| Tieburger Gir. El                                 | Alice-Schwefternichalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40. AbineBinbenthat<br>Arielre Gir. 8              | - stein                               | Bir 2                                                  | . Sophienhaus                                                 |
| 7. Diedben<br>Reichenbachftr. 67<br>in Duffelbori | - Tredden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tragbeimer                                         |                                       | fit. Bien to<br>Hillrothfir, 79                        | Educiternidali                                                |
| inoccunt. I                                       | - TABeldoxl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bulverfir. 12-13<br>42. Arejeld                    | Chprenjen                             | 61. Wien # finderfpitalgaffe 6                         | - Offmer!                                                     |
| Roifer-Friedrich-                                 | - Aurmort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Siebt, Rraufen-<br>Anftallen                       | Apeleld                               | 6% Blebtuben                                           | - Oranien                                                     |
| Bott Cowlett, 22                                  | Annual Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P43. Pandoberg Waribe<br>Priedeberger<br>Str. 18 n | - Ocenament                           | di, Micobaben                                          | - Blesbaben                                                   |
| 1. Effen (Mubs)<br>Ouleiaubit 56                  | Rozinild. Mutterhans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 64. Bengin C 1<br>Marienfir, 17                    | - Beinnia                             | 67. Bupperial Barmen                                   | - Bupperiol-Barmen                                            |
| 2. Frantiurt (Main)<br>Quinteftr, 14-16           | - Franffuri von 1906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | o45 Tabed<br>Wattigt, 10                           | - Pated                               | Gudholftr, 27<br>68. Wupperial-Mibert.<br>Darbtftr, 88 | - Wuppertol-Giberielt                                         |
| 7. Frantfurt (Rain)                               | Grantini ava ava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 45. Magbeburg<br>Große Dielborier                  |                                       |                                                        |                                                               |
| Anlage 4.8                                        | dogetoble .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cit. 42<br>47. Maisu                               | - Anhlenberg-Stiltung                 | Beritastantmin<br>Studenftrafte 70                     | Berger Schule bom<br>Teutiden Roten Ares<br>inge für TRR. Com |
| Geretitr 15                                       | - Coerland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Auf ber Girig to                                   | - Mains                               | hern. Dauswirtiche                                     | altliche Ausbifdung für<br>in 16 Babten ab, al                |
| Ruappicaftakt, 14                                 | . Beffalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Deuticheneftr. 25                                  | . Marburg (Bahu)                      | Borftofe lur ben                                       | TMR. ComeBernbers                                             |

Die mit \* bezeichneten Mutterbaufer gewöhren eine Anbbilbung in ber Cauglingewliege.

Vorbedingungen: Englische und französische Schulkennfolsse. 2 moderne Villeninternate en dem berühmten "Großen Garlen", Gute Verpflegung Giantend baurteilt durch Behörde, Industrie, Presse und frühere Schüler, Freiprospekt B

Gymnastik - Turnen - Sport

#### Gymnastikschule Medan

Berlin-#4Burberg,

Innabruder Strabe 4 Berlin-gehienbarl, Gobingauffr. 17 Bernicansbilbung unb Ramerab. ing) - Reidelpartielb. Bettenturie - Valenturie.

# Marsmann – Schule, Hellerau

Itaali, anerk, Ausbildungs-slätte für Deutsche Gymnasik

Berufsausbildung 2. Gymnastlach-Hauswirtschaffliches Schulengejahr

Ausk, a Press Schulbson Hallarno h Orander

Symnaftitidule Deligio, Herifu-Dahlem, Berufoquebild. t. Tt. Munn, m. flagt Abichtuhegauren, Eport, Womm. bandwirtid. Leenjahr / Borfemt. par / Internat / Egternat. Profpette.

## Gymnastik-Schole Jise Glaser

Berntamehilde m. stanti, Aberhindereite Franking s. M., Ulmenstr. 25. Prosp. and

#### Kranken- und Säuglingspflege

Anabilang von Bernidmelteru

filr bie ftautt Rlintfen, Untverfitats ellnifen u Anftalien Surabeginn jahrt. Januar u Angust, in Ausnahmeinten auch Aufnahme in ben Et. Burs Ans-bildung tofienton, Lofdengelb u. freie Clation wird gemabrt, Mach 1%fabr. And. biloung u. nuidl. Einolderamen Hantl. Anftellung gerantiert. Gig, Erholunge. und Altersheine. Bedingung: notio-natioglolikliche Gefinnung der Bewet-derin und ibere Kamilie, indeltwier Nut, volle Gefundheit, gute Schulzeng-niffe, Aufdrift: Stantliche Schweitern-ichale Arnadori (Sachlen) b. Tredben.

Die ftantlich anerfaunte Ganglinge. und Ateintinberpliegeichnie am Rinberfrantenhanie Mothenburgonet - Came burg - ftellt junge Rabben ab in Vebenolabr fur Belernung ber Eduglinge- und Rinberollege ein, Rach einentbeinhalbfahrtger Behrzelt flagt. lide Ablditutpriffeng und flaatliche Anertennung ale Gauglinge und Rtein-tinberichivefter. Beiterverofitchtungen non feiten ber Echalerinnen befieben nicht Bewerbungen finb ju richten an bie Bermaltung bee Rinberfranfen-baufen Rothenburgsort, Damburg 27.

Deutides Roies Rreng Schweiternichaft Sergon Georg

Rtifinng Meiningen nimmt Bernichmefiern mit guter Schule u. Allgem. Bilbung auf u. ftell noch einige Comeftern, enti. auch nur gur Berrretung, ein. Wilnit. Beding. Bewerbungofchreiben mit Lebenst, an bie Chertn.

#### Verschiedenes

Chamasda, Laboral extern Ereschins

Abrahung WIESBADEN

Grdl. Ausb. con analytisch. Chemikero soule rou Chemutechnikerntunen) art Aberblußerblung miter staat. Voreite

# **JUTTA KLAMT**

staatlich anerkannte Ausbildungsstälte für Daulsche Gymnastik. - Ausbildungsschule für Tara -

BHILIN - GRUNEWALD Fetorul 97 06 98 Gilletraße 10

Reichmann:Gonle, Sannover Raatt. anertannte Anabilbungaftatte für Dentiche Gomnaftet / Sport / Tang. Beg. Aptil u, Cli. Cammerfieinftr. 1. Profp.

#### Lotte Dialler

Brantfert a. R., Stitifte, 30, Baatito anert Ausbildungeftatte für tangerifche Gomnaftit u. Zong bie jur Pubnentrife.



#### Technische Assistentingen



Staatfick overk. Labracetalt f. technische Azzielentinnen Sämtl. Fächer, Röntgen u. Lebor Stantsevarren Outern u. Herbet

Prospekt frei! Klinik Linners Kronkhatten

Berlin NW7, friedrichatrate 129

Staati, auert. Edule jur Anabilbung Tedjuischer Affiftentionen

an mebiginfiden Inbituten Marburg a. d. Rahn

Beginn b. Autlus Mitte Cfiober. Aufnahmebebingungen: Minbeftalter dabre, Cherfetunbareite. Brolp ban Zefretariat, Dianncopiffit. 2.

#### Stantiich ameru. Lebronstaft | f, med.-techu. Assistentinneo Laboratorium MargotSchumann

guge. 1930 Bin. - Liebterfeles - West Tistneaweg &c-Stuatsexum, Ld. Austalt v.aig. Prolungskommis-Prosp. fra. Be ginn: April o. Oktober



Dist-Schulen

Die riestlich sserkannte

Diätschule

des Augusta-Hospitals flerlin NW 40. Scharnhorstatr. 5 bildet in tjährigen Lehrgängen

Vorbedingung: staatl aperk Krankenoflegerin. Hanshalt-pflegerin od Gewerbelehrerini u. In Sjährigen Lehrgungen (Vorbedingung: mittl. Reife, 1 Jahr stantlich anerk. Haushaltungs-schule a. W.J.ihr. Großküchen praktikum) zur

Diätassistentin

aus. Beg. d. Lebrgange: 1. April und 1. Oktober. Aufnahmealter: 20. bis 34. Lebensjahr. Zur Zeit gute Anstellungsaussichten.

#### Haushaltungsschulen - Soziale Frauenberufe

Bandhaltungefdule Dr. Ratte Bolgt mili Erfur Schalerinnenbeim, Gegr. 1894. Jabred. Ile II. Ve Jahreb-Rurje Erudidrift. Berufejdulerfas.

Es Johnt eich, den Anvelgentell zu lesen

# Smule Schlok Spekaari

bei tleberlingen am Dobenfee

#### Euntersiekonpakeim für Slübisch

Cherfchule banden, form. (1. unb Sjabr. Frenenichnie.) Mittel- unb Cherflufe, Reifeprulung. Siffen. deftliche und pratt. Ausblidung. Gettenatbeit, Wetfarbeit. 2port: Ergeln feigener Dafen), Wanberung. Beichiatbleitt, Binter port. Auberbem einjabt. Beushallungeibute (Bernislachichute).

Criuri-Sochheim, Dans Connenblid Prin. Ganehalinngofdule.

Borgialtigite Ausbildung. Al. Areid. Bernfoldulerlag. Mulit. Sport, Bort, Tennispl Brachtvolle, gefunde Lage. Unterrichtobeginn am 15. April.

#### Boo Dyemont haushaltungsichnie finbert

nimmi auch erhalungsbedürfilge junge Midchen auf

#### - Hotelfach - Ausbildung

Dotel-Belreidritn), Benflondeltetterfin), Beidalteführer, Baro-, Muden- u. Coalgebilder im praftifch, Unterricht b. pero.

# hotel-Sachichule Dafing-München

# Prarisim Hause!

#### Staatliche Haushaltunge- und Landfrapunschule Granienbaum Anhall

in gefunder und maldielder Wegend, Grundlice Musbildung in Saus, Garten, Gial u. Rinberpliege. Bugelaffen I. bte Ableiftung bes bandmirifcattlichen Prafritume iur Bubreranmarterinnen ben Reichvarbelledienftes. Einfahrige Lebrgange. - Soglal gestaffelte Soul-gelber. Burinebeg.: April u, Ofiober.

Raffel, Frobelfeminar

Coriolpib, Beminar ben Gwangel. Diafontenereins Berlin-Behlenburf banbmirtidalitide Barfinfe,

1 Sabr, für Abiturientinnen 4 Jahr. Rinbergarenerinnen-Borinerinnen-Anrine, 9 3abre.

f. 20 folo. b. Ilabr, Grauen.

Jugenbleiterinnenturfus, 1 Jahr. Beginn aller Rurfe Cti. a. April. Echilerinnenbelm, - Profpette.

## Sprich und ichreibe vichtig Deutsch!

Dier falfc ipricht, wird belächeft. Feblerhafte Beiefe bieiben obne Erfelg, jerfteren gute Der-binbungen, Mermelben Gie bad! Befteilen Gie bae Lebrbud: "Oprid und iftreite richtig Dentid mit Morterbud" nad ben neueft an amiliden Regein. Ge beantworfet alle 3meilelefragen : mir ober mich, Gir ober Ihnen, gater ober fciechter Cat, Romma soer feine, großer ober fielner Zuchflabe, f ober ft ufm.
320 Ceiten in Gangteinen geb RDi 4.45 einfelieflic Dorto (Radnahme RB 4.76). Buchversand Gutenberg Dresdon-D 412

Kaufmännische Ausbildung

#### Handels-Halbjahrs-Kurfe

Mehige Perile! 10 % Jahrpreibermabt. imit Quesichelft. a. Daidineigreibent. gung! Befolgenetelte, Gliernreferengen Brand Borbereitung für bie Buro. n. Proipette frei burd bas Directorat, pragie Berlangen Ele Proipett B.

Bartholds Unterrichts - Anatalt KampfdemVerderb telpsig C 1, Selomonstr. S. — Ruf 23074

Haus Waldtraut

**Verschiedenes** 

Dr. A. NITSCH I. Z. noch Gerarede-Hers,

all 1. Oktober 1940 in Bad Harzburg

Halbjahreskurse:

1. Kaufmännisch-praktische Amthilie 8. Privatsekretärin mit framdaprach), Kerrespondenz

Interessante und aussichtsreiche Frauenberula



Suverliffige Muft. inftrumente (Gitat. Wanbolturn. Attorbione, Blod-

G. M. Munberlich, gegrunder 1854 Eicbenbrauu. (Pottland) Preiabuch frei!

Baz ben Jahrgang fulu liefern mir ble geichmadrelle. prafitide

## Samme mappe

im bellgrau Beinen mit Garberagung Berlag "Dos Lentige Mabel"



gesthal Sa. 176

Laut lesen und

Rogantes Internal

,26 mc

Freiprorpeki M

# Job halls Ihnen weiter.

(Stenografie) beleftlich au ternan let wichtlich sehr leichtt Herr Joseph Standigl. Studienret am Alten Gymnasiute in Regensburg, schrieb am 13, 2, 38; , Job halte lhre Unterrichte methode für ampresirinet. Wenu jemend sich genen an des ron linen entrettellten Ubunguplan hätt, en muß er, ob es will eder nicht, ein tochtiger Stenograph worden." — Wir was gen eine Schreibiertigkeit von 120 Siben je Minute term Geld surfickt) Der Kanterist Weltgang Kinther in Species 10, Elebaumstr. 4, und andere Teilnehmer erreichten het eldes stattlicher Versicherung some eine Schreibschnellig-heit von 150 Sithen in der Minutel Mit der neuen amtlichen Dentachen Kursachrift kann der Geübte en schneil schreiben wie ein Redner spricht! -- 500 Berufe nind anter unseren begeinterten Formschulern wertreten. Der jüngste ist 7. Jahre alt, der alteste 76. Sie lernen begenem an Hause unter der nichmen Februag von stantlich gegeffine februard Des Arbeitstempe bestimmen Ein selbut! Alle Lehrmittal worden the Rigentum! Bitts, senden Sie sefert in affenten Umschlag diese Auzeige sin (5 Pfennig Ports).

An die Kurzsohrifft-Fernschule Hordan Berlin-Pankow Nr. 169 E Bittesseden Siemirgans amsonstand anverbind. 5000 Worte

Austrualt mit den gians. Urteilen von Fashiouten v. Schülern! Ver- a, Ranama:

Ort und Strafe: